

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



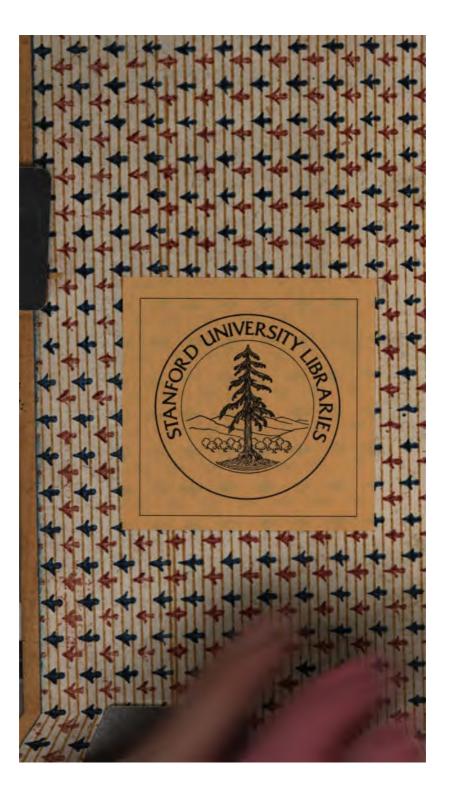

280 HFK

Harryself 11437

J.N, 512,11

.

.

## Versuch

über

# Armen - Anstalten

unb

## Abschaffung aller Bettelep

nod

Friedrich Cherhard von Rochom
auf Rectan.

Mit Rupfern.

Berlin, ben Friedrich Nicolai. 1789.

# 一个自己们的基础是一种自然的数

## 

The state of the s

.

9.3000

### Vorrede.

Nicht Shrgeiß, Eigennuß, noch Schreibsucht bes wegten mich, in dieser Angelegenheit noch einmal vor dem Publiko zu erscheinen, sondern, nebst meis nem Beruf, als von meinem Kreise zu diesem Gesschäfte Auftrag habend, und dem aufrichtigen Bunsch, dadurch meinem Vaterlande zu nüßen, auch der mir achtungswerthe Rath verdienstvoller Personen. Sie mennten nehmlich, der enge Raum der Intelligenzblätter habe mich neuerlichst gehinsdert, alles zu sagen, was über einen so wichtigen Gegenstand wohl noch des Beherzigens werth ware — Diese Intelligenzblätter kämen nicht in

alle

alle Provinzen, wenigstens nicht zu allgemeiner Kenntniß — Es wären ihnen sonst schon noch ents faltetere Vorschläge über Armensachen von mir zu Gesichte gekommen, die aber vermuthlich verloren gegangen — 2c.

Dieses, und vornehmlich die bringende Noth der überhand nehmenden Bettelen, und der damit unzertrennlichen Diebstähle, vermochten mich also noch einmal zu versuchen, ob nicht für diesen in den Eingeweiden des Staats wütenden gefährlichen Krebs, annoch Hülfe geschaft werden könne und wolle. Reckan, den zeen Junii 1789.

von Rochow.

### Erster Abschnitt.

Erflarung bes Worts Bettelen, und vom mannigfachen Schaben berfelben.

Betteley ist diejenige Art, gegen wirkliche oder vorgegebene Bedürfnisse, Hulfe ju suchen, ben welcher eine jede Hulfe suchende Person sich selbst überlassen ist, und die Mittel selbst wählt, um zu ihrem Endzweck zu gelangen.

Ift diese Erklarung bes Worts, Betteley, richtig, so wirds nicht schwer fenn, ben mannigfachen Schaben ber Bettelen aus ihr herzuleiten. Dieser Schaben läßt fich aus drep Gesichtspunkten betrachten.

Buerft. Die Schabet bie Bettelen bem Staate?

Wer bettelt, arbeitet nicht, erwirbt nicht, trägt direkte nicht mit gleichen Schultern, die auf alle Mits glieder des Staats zu vertheilende Last. Die Bettelns den sind, in Betracht des Staatskörpers im eigentlichen Verstande, dem Ungezieser zu vergleichen, welches den menschlichen Körper abzehet, und siech macht. Sie productren nicht, oder wenn ja, so sind ihre Bepträge zur Bevölkerung so elend, als ihre Eltern. Und um das handgreislichste Bepspiel zu geben, so dente man

- fiði

sich einen Staat; in welchem nur ber zehnte Theil der Individuen bettelte, das ist, von dem Erwerd de übris gen lebte — Welche Freudenlosigseit ben jedem Gang über die Straße, da man, wie in Frankreich und Schwasben, von Schaaren Bettelnder umringt, und heulend verfolgt, sich jeden Spaziergang erkaufen muß — Welche Unsücherheit der Wege, da aus Bettlern endlich Diebe und Mörder werden mußen — Welche Scheußlichseit des Anblicks, der mit Menschenopfern gefüllten Gerichtsstäte — Sewiß — und wer sieht für die Möge lichkeit der Erfüllung dieser Progression der Bettelep — gewiß ist der Schaden, den die Bettelep dem Staate bringt, der ihr nicht ernstlich, bald, und kräftig wehrt, durch diesen bloßen Gedanken schon hinlänglich ers wiesen.

3weytens. Wie schadet die Bettelen den Müglies bern bes Staats aus der erwerbenden Rlaffe?

Reine Abgabe drückt mehr, als eine unbestimmte; benn es läßt sich aufs Unbestimmte kein Etat machen, nichts ordnen, nichts übersehen. Da die meisten Betts ker aus den Städten aufs platte kand kommen — da sie kein Arcditiv vorzeigen, als ihre Noth und Armuth — da sie, wo bitten nicht hilft, drohen, und wo keiner zugegen ist, stehlen — da diese Art von Milbthätigs keit, nehmlich Bettelnden zu geben, noch immer Relisgionspslicht beißt — da zur Erörterung ihrer oft falsschen Dokumente mehr Kenntnis und Zeit gehört, als der gemeine Mann hat — da das in Verhaft nehmen derselben, wegen Mangel an Vorkehrungen zu deren

deren Empfang und Verwahrung, vergebliche Rühe wäre — so ist's unglaublich, was die Bettelne den erpressen.

Rur einige Kafta zu Belagen biefer Ungaben! Es giebt Bauern im Herzogthum Magdeburg, die bis zwer Winfvel Korn jabrlich zu Brodt für die Bettler rehmen. Einige mir befannte glaubwurdige Schullehrer auf bem-Lande in ber Churmark, geben jahrlich über 12 Rthle. in Pfennigen und Drevern an die Bettler, ohne Brobt und Rartoffeln. Ein gewiffet Brebiger nicht weit von Potsbam bezeugt, an bie 40 Rthlr. jahrlich geben gu muffen. Ein andrer Prediger batte in einer halben Stunde Pfennigweise & Gr. an Bettelnbe gegeben zes Und wenn man jeben Bauer, ber nahe an Stabten ober Straffen wohnt, nur zu bren Rartoffeln für jebe beta telnde Verson anschlägt, davon gewiß jährlich tausend por feine Thure fommen, so wird es, schlecht gerechnet, nehmlich ben Scheffel nur ju 200 Rartoffeln, ichon 15 Scheffel, und ben Scheffel ju 10 Gr. boch fur ihn eine Abgabe von 6 Rthlr. und 6 Gr. betragen, ohne was er an Brodt, und benen, die als Invalide ober sonstige Standespersonen, auf flingende Munge drins gen, an Gelbe giebt. Aus diefen Datis ergiebt fich nun, daß das Allmofen an bettelnde Personen, in uns ferm Staate jahrlich, bas Bermogen ber erwerbenden Rlaffe mehr als um zwen Millionen Thaler verringere. Bep welcher Rechnung ich, wie man fiebt, gewiß den minbeften Saten gefolgt bin, um nichts zu übertreiben, da es in der That sich weit höher, und gewiß doppelt so hoch erstreckt. Wenn man nun vollends die Gefahr

bedenkt, die aus dem Andlick der wohllebenden Bettler in den Dorfschenken entsteht, die ohne Arbeit mehr verdienen, als die, deren Almosen sie verschwelgen — die Sefahr menne ich, daß von der annoch erwerbenden Klasse, das Betteln für eine allgemeine und lente state Ressource gehalten wird — wie wird es da um Betriebsamkeit und muhsamen Erwerbsteiß endlich stehen?

Prittens. Wie schadet bie Bettelen ben Bettelns

Die Bettelnben find entweber folche, die nicht ars beiten mögen, oder nicht können.

Unter die erste Klasse gehören biejenigen, welche noch etwas haben (z. E. eigne Häuser, Geld), aber das Betteln als eine Bepkeuer betrachten. Diese sind gewöhnlich verarmte Fabrikanten, Handwerker, beren Gewerbe nicht geht, Invaliden, \*) die bloß von 12 Atlr. jährlich, unmöglich leben können, dann auch veruns glückte Personen allerlep Standes ic., deren Liste der Herr Major von Winterseld zu Riden in seiner den Intelligenzblättern Ro. 74 bis 78. dieses Jahrs einges rückten Abhandlung über diesen Gegenstand, nicht wesniger,

<sup>&</sup>quot; Juvaliben, die betteln, also noch weit geben können, taus gen auch noch, um, in Compagnien zusammengezogen, manchen Festungebienst zu leisten. Ihr Betteln schändet ben so ehrenvollen preußischen Militairdienst — und sie find, aus erklarbaren Ursachen, die gefährlichsten und schälichsten Bettler auf dem platten Laube.

niger als auch herr Justizbeamter Cosmar eben bas selbst, bis zu ben Prinzen vom Berge Libanon, meisters haft angiebt — Endlich, bie unter der Bettlermaske herumstreichende Diebesbanden, bavon die eine Sorte in ihrer Sprache Rittenschieber\*) genannt, bey Tage steblen, und bettelnd beobachten, in welchen häusern der Feldarbeit wegen, gerade kein Erwachsener gegens wärtig ist.

Zur zwepten Rlasse gehören bie, so von Jugend auf nichts als Betteln gelernt, und also nicht arbeiten können, die Kinder der Bettler, preßhaste Personen, Krüppel zc. In bepden Klassen welche Moralität! Man denke nur an ihren Umgang, ihre Nachtlager, ihr tägliches Geschäft zc dann an ihren gänzlichen Mangel an allen Veredlungsmitteln der Seele, an ihr hülsloses Alter, Unreinlichseit und Krankheit, endlich aber an ihr Ende, auf einer Krüppelsuhre\*\*) — und Schauber wird

Da fürzlich hier auf meinen Gutern zwen ansehnliche Diebstähle am hellen Tage, in Saufern, wo der Feldarbeit wegen kein Erwachsener zugegen senn mochte, geschahen: indem dem Schäfer in Settin über 100 Athlir. baar Geld und bessen ifrau fast alle Aleidungsstücke, und einem Bauern in Nedan an 80 Athlir. Geld, und gleichfalls der Frauen beste Kleidungsstücke mittelst Erbsnung der Laden gestohlen wurden, wovon alles Nachforschens ungeachtet nichts wieder zu erlangen gewesen; so wird es bald nothig sepn, neben dem Nachtwächter auch Tagewächter zu bestels len. Welche neue beträchtliche Kosten für eine Gemeine!

<sup>\*)</sup> Eine Kruppelfuhre ist die Zugabe zu allem das platte Land (besonders durch das eingeriffne Schnellfahren in unsern

'wird ihn, ber alles bieses denkt und kennt, wie den edlen Wilbersorce beym Stlavenhandel, ergreisen, wenn menschlich Gefühl noch in ihm ist.

### Zwenter Abschnitt.

Von der Unzulänglichkeit aller bisherigen Mittel gegen die Bettelen.

Es ift nicht zu laugnen, daß icon vorlängst man bars auf bedacht war, ber Bettelen zu steuern.

Wie herr ic. von Winterfeld am angezogenen Orte fagt, man verbot das Betteln, man befahl das Aufgreisen, man verordnete Visitationen, man errichtete Armenkassen in den Städten und auf dem Lande ic. und doch, wie weitgreisend ist noch jest die Betteley!

unfern sandigen Begen) schon verzehrenden Borspann. Benn nehmlich in einem Dorfe sich ein Kruppel, ober franker Bettler findet, ber nicht fort kann, so wird er von bem Anspanner, an dem die Reihe ift, aufgeladen, ins nächste Dorf gefahren, dort von neuem aufgeladen, und so lange herum gefahren, bis er tobt ift, oder wieder gehen lernt, welches lettere selten geschieht.

Eind die Mittel zu flein fur ben Endiweck, oder lift der Endzweck zu groß fur die Mittel? Es muß wohl fenn, weil er nirgends erfüllt und erreicht ift. Eine Saut ursach ist wohl die, daß man nirgends an die Berbindes rung ber Bettelep auf bem platten Lande, fo ernftlich bachte, als an die in ben Stadten. Es gicht viel Bes weise von der Wahrheit, daß der Landmann fast übers all ber verachteteste Stand im Staate ist - bag an sein Wohl und Web minder gedacht wird — daß man ihn qualt, mighandeln lagt, und ohne Ruhrung fiebt, als ob er nicht die ftarffte Stute bes Staats in jedem Betracht ware, wie er boch wirklich ift. Er, ber leis ber! feinen eigentlichen Reprasentanten und Vorspres cher hat - wie fur bie Statte fo viele find - Er, tragt geduldig bis er nieberfinft, aufblickend ju Gott, nnb auf fein fure Vaterland fo oft gefloffenes Blut - Er, trägt auch bie bruckenbfte Laft ber Bettelen. Was man auf mancherlen Urt in ben Stabten verarmen machte, bann jum Thore hinaus wieß, bas nahrt ber ehrliche Landmann bom fummerlichen Schweife feiner fo oft, ohne feine Schuld, miflingenben Arbeit. bom Dorfe feinen wieder jum Betteln in die Stadte. Denn man barf ficher annehmen, bag von bundert Betts lern (Rolonisten ausgenommen) kaum einer von den als ten Einwohnern bes platten landes ift. Errichtete Urs menfaffen, Unterbringung ber Kreunden und Verwande ten, und andre Werke iber Liebe, \*) machen bas, ben ber

<sup>\*)</sup> Man beliebe bas Mittel zu beberzigen, deffen ich feit neun und zwanzig Jahren mich mit Rugen bebiene, bag nehm

ber leichten Uebersehbarkeit eines so kleinen Ganzen, als ein Dorf ift, moglich.

Wenn man aber ben Abstellung der Bettelen, bise bet ans platte Land am wenigsten dachte, so ergiebt sich die Unzulänglichkeit der Mittel, diesen Endzweck zu erreichen, sogleich. Da wird am meisten gebettelt, das bin zieht sich aus vorangezeigten Ursachen der ganze Schwarm aller Arten von Bettlern; da muß also auch dem Uebel am fräftigsten gesteuert werden. Daber die Rothwendigseit der Arbeitshäuser.

### Dritter Abschnitt.

Bon ber Mothwenbigfeit ber Kreis. Arbeits. Saufer.

Unter Arbeitshaus verstehe ich, ein mit Absicht auf sichre Verwahrung und Erhaltung solcher Personen erstichtetes Gebäude, die in dem Areise, wozu es gesbört,

lich ich allen auf meinen Gutern, die tein eigen Land bas ben, von meinen niebrigen Brachadern, jahrlich einen anbern Gled Land einraume, wo fie Lein, hirfe, Mohrrus ben, Mohn, Richer: Erbfen und Kartoffeln fur fich ers banen tonnen, und woburch ich bisher aller Bettelen meis ner Unterthanen vollig ftenerte, baburch nehmfich, baf fie Urbeit thaten, und Nahrung fich felbft erwarben. bort, beswegen aufgegriffen und eingeliefert werben, weil sie kein erlaubtes Gewerbe zu bescheinigen wissen, wovon sie bis dato sich genährt, oder sich noch zu nähern gedenken.

Ohne mich über die äußere und innere Sestalt dies ses Arbeitshauses vor jest einzulassen, da ich im neuns ten Abschnitte das nähere Detail davon zu liesern ges bente, worin ein jedes Bedürfniß desselben, meiner eins geschränkten Mennung nach, vollständig, nach Maaß, Bestimmung und Nutzen erörtert werden soll, wende ich mich zleich zu wichtigern Untersuchungen, über den viels leicht noch nicht anerkannten Theil unsers vorliegens den Problems.

Ein Arbeitshaus muß nicht zu viel Menschen faßsen. Es ist unmöglich, gute Luft, Reinlichkeit und Ordnung in-einem großen Gebäude, NB. selbst, worin lauter kultivirte Menschen wohnten, (ohne ungeheure Rosten, wie z. E. in Greenwich) zu schaffen und zu ershalten — vielweniger in einem sehr großen Sammelsplaß des moralischen und physischen Elends. Wer will Wärter, Aussehr, Direktor in einem solchen Pful giftis ger Ausdünstungen senn, die er täglich, oder ben jedem Besuche einathmet?

Und besucht muß so etwas oft werden. Wehe bem, bem, der das Unangenehme dieser Pflicht noch fünstlich erschwert!

Darum rathe ich wohlmennend, jedem Kreift sein eignes Arbeitshaus zu geben. Es erleichtert die Rühe des Aufgreisens, und vermindert die Kostbarkeit der Transport, Prämie für jeden Kopf, auf jede Weile, ohne

ohne welche Pramie gewiß aus allem nichts wird, weil ein jeder nur mit Gewinn gelockt werden kann, fich mit so unangenehmen Dingen zu befassen.

Es macht ferner ein solches Fleines Arbeitshaus teine große Rosten ber Aufsicht. Eo ist übersebbar. Divide, et imperabis. \*) Es wird wahrscheinlich in wenig Jahren, Feine Vagabonden mehr aufzugreifen geben, weil naturlich, wenn bas befannt wird, feiner in ein land wird einwandern wollen, wo bas Wilde fangs : Recht an ihm geubt wird, und ein jeder Inters effe bat, bibn einzubringen. Wozu alebenn ein uners meglich großes, bloß zu diesem Gebrauch aptirtes haus? Ein kleines Rreis: Arbeitsbaus aber, wie ich vorschlage, und beffen Erbauungskoften (wo nicht noch irgend ein überfluffiges altes Chloß, Rlofter ic. ober bergleichen Caferne zc. die Roften erleichtert) nebft ben Einrichtungsfosten, jedoch ohne Eviftion, weit ich fein eigentlicher Bauverständiger bin, ich nach naherer Prufung etwa zu 12000 Athle. anschlage, schickt fich alsbann (wenn der seelige Fall eintritt) noch zu vielen Dingen; jum Armen : Arbeitshause der Stadt, wo es Mr, gum Lagareth, gu einer Fabrif, gur Induftries Soul & Anstalti 2c.

Ift es also nicht Schulbigkeit jedes Patrioten, feinem Allergnädigften wohlthätigen Landesherrn unnüge Rosten

Der, qui trop embrasse, etreint mal. Dem Sinne nach, beißt bendes auf deutsch : Je größer und zusammenger fetter die Maschine, je schwerer ift sie zu regieren.

Rosten zu ersparen? Rächst bem muß ein solches Kreiche Arbeitshaus in der gelegensten Kreisstadt, die Garnisson hat, (ber Sicherheit wegen), errichtet werden. Rann man ben gleicher Sicherheit eine Stadt wählen, die in der Mitte des Kreises liegt, so wird an den Transports Drämien gewonnen.

Daff bie an frembe Landen grangende Rreife, ans fänglich die meisten Bagabonden aufzugreifen und eine zuliefern haben werben, ergiebt fich aus ber Natur ber Dinge; baber ifcheint es auch nothig ju feon, bag ibre Rreis, Arbeitshäufer etwas größer, als die der innern Rreife, angelegt werben. Indeff, ba ich verfichert bin, bak unter ben Vagabonden der Einlieferungen genug fic finden werben, die vielleicht'ihrer Große wegen ben bem Militair untergebracht werden fonnten, fo vermindere fich biefe Schwierigkeit auch. Die Sauptsache ift und bleibt, die Pramie des Aufgreifens und Einlieferns Diese mußte, wenigstens anfänglich, eber vermehrt. als vermindert werben. Und wenn man alle Schwies rigfeiten bes Transports, ju allen Jahrszeiten, in nos thiger Keldarbeit, die Unwilligkeit ber ju Transportirens ben, daß oft Aubren dazu nothig fenn werden ic. reche net; hauptsächlich aber, bag nach weniger Zeit nichts mehr zu transportiren senn wird, also die ganze Ausgas be nur ad tempus ift, so muß ich anrathen, die Bringe Pramie pro Ropf, die Meile auf 1 Athle, ju feben. Bes Schieht bieses nicht, und wird bem Einbringer bie eine gebrachte Berson nicht sogleich ohne alle Schwierigfeit abgenommen, und ohne Chifane bezahlt, so liest bie gange beilfame Sache. Und bieraus ergiebt fich mun

ber klare Grund, warum wenige, aber sehr große Ars beitshäuser für die ganze weitläuftige Proving der Churs mark ihren Zweck nicht erfüllen werden. Ein, zwey bis drey Meilen kann der Landmann zum Transport sich zur Roth abmüßigen; aber die Aufgegriffnen über Nacht in unsichern Dorfschenken zu verwahren, und nach under kaunten Orten, zehn bis zwölf Meilen weit, zu schaffen — dahin bringt ihn nicht leicht zemand, und wer seine Berhältnisse und Verfassung kennt, wird es ihm nicht zumuthen. Iwang aber, außerdem, daß er uns möglich in diesem Fall gut anzuwenden ist, verhindert die Erreichung des Endzwecks.

### Bierter Abschnitt

Bon ber Mothwendigkeit einer allgemeinen und baltbaren lanbesverordnung über Armenwesen und Bettelen.

Da die Bettelen so eigentlich eine sehr drückende Zus lage der kast des schon sehr belasteten kandmanns ik, für den, meines Wissens, seit lange, nichts Erquickens des geschah; so wäre die Abschaffung der Bettelen auf dem platten kande sin sehr wohlthätigen Strahl der Rajes Majeftat unfere glorreichen Ronige, ber in feine Dutte Wie lebhaft murbe bas empfunden und vers banft werben! Und gesett, es toffete etwas - ja mehr, als eine sonft auch nubliche Verschönerung wie reichlich ginsentragend mare diese Auslage fur Beit und Ewigkeit! Belch ein erhabenes Mufter ber Rache ahmung für jedes Staatsglied, auch, wie fein großer Ronig, dazu willig benzutragen! Und haben nicht Se. Majestat schon, nach bem von Einer Allerbochst verords. neten Commission ergangenen Publicando d. d. Berlin bom 17ten Dec. 1787, ansehnliche Sonds, Allergnas bigft, und vielleicht jahrlich, angewiesen, und ju Ers bauung ber Arbeitshaufer, als ber größten Milbthatige feit gegen Allerhochst Dero getreuen Unterthanen, Bes fehle ertheilt? D! wer barf von einem folden Res genten, für Den bas Innere Seines Lanbes auch Ine tereffe bat, wenn bie auswärtigen Gefchafte, wenn ber außere Glang ber Monarchie, fo mancher Regenten, gange Beherzigung megnimmt, nicht bas Befte hoffen ? Bewiß werben Allerhochft Diefelben zu bem Großen auch biefes Rleine jugufügen geruben, baß eine allgemeine und haltbare Landesverordnung über Armenfachen und Bettelen, bochsten Orts emanire.

um zu beren besten Schema zu gelangen, dürfte nothig sepn (benn es ist wahrlich nicht leicht), auf die beste eingeschickte Formel aus jeder Provinz, eine kleine Pramie an Geld oder Auszeichnung zu sehen. Gelehrs samteit thuts nicht allein hierbep. Es muß leicht, deuts lich, rührend und lokal geschrieben sepn, weil es den Willen aller Einwohner leuten soll, eine unordentliche

Gabe in eine ordentliche zu verwandeln, abergläubige Religionsideen vom Almosengeben, zu berichtigen, und so zugleich ihre Pernunft — wie soll ich sagen — erleuchten soll, in diesem Punkt verständig zu bandeln.

So wie es ben gewissen Kollekten, die ben Vers sammlungen ebler Menschen geschehen, der Sache sehr aufhilft, wenn der Herr Kollektant zuerst eine Hands voll (kann's senn) Pistolen in den Huth wirft; so ist auch hier eine mächtige Hulse fürs Ganze, zu gewarten, wenn der Eingang dieser Verordnung, mit der Wiederholung der Allergnädigst versprochnen ansehnlichen Summen, bestimmt, anfangen dürfte.

Und felbst das Berbot der Vermächtnisse ad pias causas, könnte in diesem einzigen Fall, sehr schicklich in dieser Berordnung aufgehoben werden, weil ich wes nigstens keine frommere Sache kenne, als die Absicht dieser Berordnung.

Feverlichkeit, wie sehr richtig hert Masor von Winterseldt auf Niben in den Berliner Intelligenzblätz tern dieses Jahres No. 188 und 129. sagt — Feverlichz keit ist durchaus nothig, sowohl durch eigene Predigsten, die freylich wortlich vorzuschreiben sind, wegen der Herzenshärtigkeit gewisser Menschenarten, als auch Surch Zusammenberufung der Notablen aller Stände, doch nur in ihren gelegensten Kreisstädten. Die Frage m oder ob, wird da leicht entschieden werden. Ben der Frage guomodo oder wie, dürste sich freylich mehr Schwierigkeit sinden. Denn da allen Einwohnern, Eigen:

Eigenthümern und Nießbrauchern \*) (voer Ulufruerusrien) flatt unordentlicher Almosen, nun ordentlich
und bestimmt zur Erhaltung der großen Landesanstalt,
die die Abschaffung aller Betteled zum Zweck hat, fährte
lich, jedoch fremillig zu geben, angesomen wird —
da dieses Wort, nehmlich geben, sehr viele Wenschen
beleidigt, und sie gleich Religion, Immunität, Privis
legien und alles, in's Spiel zu ziehen psiegen, wo sie
geben sollen — so kann und wird es zwar au Widers
sprüchen nicht fehlen.

Aber die vorher bekannt gemachte, und bann wies ber vorzulesende väterl ch und verständlich geschriebene Landesverordnung wird, nebst der minder beleidigens den Jee der servwilligen Bepsteuer hoffentlich alles besiegen. Die häuser zu Unterbringung ver Aufzugreis senden werden da stehen, als stumme Zeugen; daß es ein Ernst mit der Sache sep. Und nach dem sessen Grundlaße, der die Staatsglieder in zwey Rlassen theilt, nehmlich

- 1. in bie Gebenben und
- a. in bie Empfangenben,

3 4

wird

") Es feb mie erläubt, hier winen Drudfester in bem Berlb ner Intelligenzblatt No. 101. b. J. lie. n. zu berichtigen, wo fight Rieffbraucher. Alesbrancher fteht, wie überhaupt diese meine Abhandlung sowohl, als die des herrn Mas for von Winterfeld, und des herrn Juftizbeamten Cosmar, bie des Aufbehaltens fehr werth sind, als Beylas gen bier noch einmal abbrucken zu lassen.

1

wird ein jeder ber ersten Klasse sich ju einem bestimmten jabrlichen Beytrage erklaren, um boch einen sichern Etat der festen Einnahme machen ju können; mit Borbehalt für den Gesetzeber, daß, wenn es, sonderlich in den ersten Jahren, nicht zus reichen sollte, das Fehlende noch auf die gebenden Staatsglieder vertheilt werden musse.

## Fünfter Abschnitt.

Grundsäte, so ben ber ganzen Anstalt obwalten Bonnten, wenn erst ber Allerhöchste Befehl:
"Es soll im ganzen lande nicht mehr gebettelt
"werden!" ergangen ist.

- 1. Es giebt, in Rucfficht auf Armenanstalten, nur wen hauptklaffen von Menschen im Staate, entwes ber: Gebenbe ober Empfangende.
- \_2. Die, fo empfangen, find in vier Rlaffen gu theilen, als:
  - a. folde, bie bloß geringe Unterftugung bes burfen, bamit fie nicht verarmen.
  - b. Die täglich über 9 Pfenn. burch Arbeit verbienen können.

- c. Die nur sodiel, ja weniger erwerben kon-
- d. Die Erweiblofen.
- 3. Nothwendige fünf Bedingungen ber menfche lichen und bargerlichen Eriftenz find: Nahrung, Rletbung, Wohnung, Feurung, Leuchtung. Dieses find die vollständigsten Rubrifen zu allen Armenlisten.
- 4. Wem es also an einem ober mehreren dieser fünf Stude fehlt, der ift arm.
- 5. Sulfe mit Ordnung, ift mabre, fichre, und' jugleich die wohlfeilste hulfe.
- 6. Das Almosengeben, wie bisher, ift unors bentliche, unsichre, theure, ja recht betrachtet, undriftliche hulfe, weil man fich baburch frember Gunden theilhaftig macht, ber Lieberlichkeit Borschub thut, und ben Erwerbsteiß ausrotten hilft.
- 7. Jebe Person, die, weil sie nicht giebt, ems pfängt, ift den Gesetzen der Armenanstalt sich zu unters werfen schuldig.
- 8. Da sie von ihr obige fünf Stücke, die zur menschlichen und bürgerlichen Eristenz nothwendig sind, ober einige davon (freylich alles nur mit außerster Sparsamfeit!) erhält; so muß einer Seits die Anstalt irgend wodurch gesichert seyn, daß eine solche Person den Endzweck des Ganzen nicht verrückt, und dessen ungeachtet bettelt; andrer Seits aber muß die Einsschränfung und Entbehrung des Angenehmen und Uesberslüssigen dem Wunsch, in die Armenanstalt zu gehören, entgegen arbeiten.

- 9. Dieses ist am wohlseilsten zu erreichen, wenn eine solche Person auf dem rechten Arm derzenigen Rleis dung, ohne welche sie nicht öffentlich erscheinen darf, ein weiß tuchenes A aufgenäht erhält. An tiesem Zeis chen kann sie jeder erkennen, und wenn sie doch bettelt, wie andre Fremde sie aufgreisen und einliesern, da dem mehr Einschränkung sie straft.
- 10. Ein jeder, ber ba will, kann bie bekannt ges machte Pramie bes Aufgreifens und Einlieferns vers bienen.
- nuß der Aufgegriffne vor die Dorfg richte, oder wenn die nicht lesen können, (wie benm Deser ioneregles ment schon b stimmt ist), zu dem Schullehrer, Predis ger, Verwalter, Amsmann oder Herrn des Orts, ges bracht werden, um seinen Paß oder Kundschaft zu uns tersuchen, deren Untersuchungsattest an das Kreis: Ars beitshaus mit kommt. Denn ohne Paß und Kundsschaft zu. muß kein solcher Fremder im Lande sepn können. \*)
- 12. Reisende Juden werden in das haus gewiesen, welches in Städten, wo ihre Leute wohnen, die Menschs lichkeit zu errichten besiehlt. Reisende Handwerker, die

) Es wurde viel helfen, wenn an ben heerstrafen auf ben Granzen Warnungstafeln gefest wurden, und mit lefers licher Schrift baran ftande:

Wer feine richtige Baffe ober Kundschaften, ober am bre Befcheinigungen bat, wird hierburch gewarnt, biefes Land zu betreten, weil er sogleich aufgegriff bie und eingeliefert wird.

in Noth find, und ihre Stadt nicht erreichen können, ers halten aus der Armenkasse des Dorfs i Gr., wenn sonk ihre Pässe und Rundschaften richtig befunden werden.

- 13. Eine jede ber empfangenden Personen im Staate muß arbeiten ober arbeiten lernen, um bem Staate so wenig als moglich jur Laft ju fallen.
- 14. Darum muffen die Armen nach ihrer Tauglichs keit und ihren Kräften zunächst für die Armen arbeiten. 3. E. der arme Schuster macht die Schuhe, der arme Schneider die Kleidungsstücke, wer nähen kann, die Hemden, wer stricken kann, die Strümpfe, wer spins nen kann, spinntze. Denn von den empfangenden Arsmen muß weiter keiner leben wollen.
- 15. Seibst die Armenausseher und Krankenwärter muffen unter den bestgesinntesten der Armen gewählt werden.
- 16. Diese Armenausseher sind ben der Armenanstalt, was die Unterossiziere ben den Rompagnien sind. Sie visitiren täglich dreymal das ihnen zugetheilte Revier, und rapportiren davon dem Mitgliede der Armendiresstion, welches die Woche hat, oder du jour ist.
- 17. Die Provinzstädtischen Armendirektionen bes
  siehn ans drey Mitgliedern, davon die Bürgerschaft
  alle zwen Jahr zwen mahlt, und der Magistrat das
  dritte. Doch können die alten wieder gewählt werden. Die meisten Stimmen entscheiden, und von unten auf
  wird votirt. Ueberdem hat jedes Viertel der Stadt,
  seinen von der Bürgerschaft des Viertels gewählten Ar:
  menvater, ben dem ein jeder vertraulich seine Noth und
  Bedürfnisse zeitig melden kann, der Unterstützung
  wünscht,

wunscht, damit et nicht verarme. Ihre Bersamms tung geschieht in der Direktion ben allen generalibus. \*)

- 18. Die Kreis: Arbeitshäuser stehen unter bem Landrath des Kreises, und legen ihre Rechnungen ben den Kreistagen, um Offern, mit ab, wozu jes mand von der Ritterschaft deputirt wird, und wos durch viel unnöthige Kosten vermieden werden.
- 19. Den Bentrag bes Kreises hebt ber Kreise ausreiter monatlich mit ben andern Abgaben bes Lans bes zugleich ein, und liefert ihn an die Direk ion in dem Kreis s Arbeitshause gegen Quitung ab; dafür ist er von Benträgen fren, wie jeder, der daran dient, weil er mit unentgelblicher Arbeit bezahlt.
- 20. Die Schulzen der Dörfer heben von ihrem Dorfe und dazu gehörigen Borwerken ein, nach der Liste; und liefern ab, allemal drep Tage vor dem Termin. Auch darf der kandmann statt Geldes, cons servable Naturalien liefern.
- 21, Sollte harinn irgendwo gefehlt werben, und bas Bestimmte nicht zu rechter Zeit eingehen; so muffen alle Partikuliers der Stadt, wo das Kreiss Arbeitshaus ift, gegen den Schein des Hauses, den Vorschuß gegen 4 pro Cent Zinsen zu thun, sich nicht weis

<sup>\*)</sup> Bon ben Armenanstalten in ben Restbenzien Berlin unb Potsbam ift hier überall nicht bie Rebe, welche bleiben, was fie find, ohne je mit diesen Anstalten vermischt zu werden.

- 22. Rein durch bas Zeichen kennbarer und empfans gender Armer wird aus der Stadt jum Thor hinaus ges laffen, der nicht einen gedruckten Thorpaß, von der Ars mendirektion unterschrieben, zeigt.
- 23. Die bestimmten Arbeiten im Areis, Arbeitschause, beren Profit, wie billig, ihm gehört, mußten sepn: Flacks, Wolle, Baumwolle spinnen, Wolle sowitiren, Federn reißen, grobe Strümpfe stricken, hemben und Aleibungsstücke für die Armen verfertigen, arme Ainder darinn unterweisen, Watten flechten, Packleins wand weben, im Arbeitshause schlachten, backen, brauen, tochen, holz hauen, das haus reinigen ze.
- 24. Die Kinder der Armen, deren Elfern jur Ern ziehung nicht taugen, werden bep armen Wittwen oder kinderlosen armen Eheleuten in die Kost und Pflege ger than, über deren Gesundheit, Reinlichkeit und Untervricht von Direktions wegen gewacht, und von den Ars menaussehern täglich Rachfrage zehalten wird.
- 25. Wenn es mit den Arbeiten auf feine Art geht, so ware vielleicht durch einen Entrepreneur der gange 3weck zu erreichen, der gegen Verpflichtung, sich den Gesetzen der Ordnung und Aufsicht zu unterwerfen, des Sauze übernähme.

### Sedfter Abschnitt.

Workehrungen, die Wiedereinschläferung ber einmal eingeführten bessern Armenanstalt zu vermeiben.

Sehr wahr faat obbelobter herr ic. von Winters feld, daß von keiner menschlichen Einrichtung ewige Dauer ju erwarten fen - Doch tropen gewiffe wohls überbachte, und taglich mit Gorgfalt unterflugte und verbefferte Einrichtungen, der Zeit. Man bente 1. E. an das preufifche Militairwefen, an- die berliner Banco ic. Sollte nicht auch eine wohl eingerichtete allgemeine Armenanstalt besteben konnen? Hich werben wir, wie Christus fagt, Arme stets uns ter uns baben, nur beswegen feine Bettlenbe. Denn erm fenn, schändet weder das Individuum, noch ben Staat, wohl aber betteln. Wie mare nun bie, Gott gebe! beffere Anfialt, wenn fie erft ba ware, ju ere balten, und welche Vorkehrungen baju vorzuschlas gen? 3ch menne unmaßgeblich, daß folgendes mit Datu dienen warde.

Erflich. Die größte Publicitat, um bas Pubs litum von der ehrlichsten und genauesten Verwaltung feiner Bepträge zu überführen.

Tweytens. Beranstaltung gewisser jahrlicher Pres bigten, wo bas Elend ber vorigen Betteley, nebst allen allen Plagen für die nicht Bettelnden, wie im Ges gentheil die Bortheile der jeso eingeführten bessern Wohltbätigkeit, wahr und rührend geschildert, und Gott und dem Könige für die Besteepung und bessere Einrichtung im öffentlichen Gebete gedankt würde.

Drittens. Die jährliche Aufmunterung an alle Mitglieber bes Staats, etwas zu erfinden und einzubsenden, wodurch der Zustand der Gebenden und Emspfangenden erleichtert werden könnte.

Viertens. Der besten Abhandlung darüber, wenn sie praftisch en Werth hatte, eine Medaille ju geben, mit unsers Allergnadigsten Königs Bildniß, und wo auf der andern Seite etwa die Worte:

Dir dankt der Staat! nebft einer Burgerfrone von Sichenlaub, ju feben waren.

Fünftens. Wenn man die Namen derer, die sich durch Arbeiten an dieser wichtigen kandessache, durch Treue und Fleiß den der Ausführung, durch vorzüglich edelmüthige Benträge u. in ihren Kreisen verdient machten, in dem Kreis, Arbeitshause an schicklichen Stellen anbrächte.

Stø:

Da ich nicht verlangen kann, bag meine Denkungsart allen bekannt fepn follte; fo menne ich, bem möglichen Berbachte vorbengen ju muffen, als hatte ich hierbey mich felbst zum Awede. Deswegen bezenge ich hiermit feperlich, bag, ob ich gleich zu diefer hochst gemeinnutzis gen Anstalt nicht sparsam zu geben entschofen bin; so begehre

Sechstens. Wenn Se. Masekät geruheten, Als
lerhöchst Selbst nach ber Sache zuweilen zu fragen,
und bergleichen Sachen das Recht hätten, unter dem
Couvert, Armensachen, sich immediate an den Thron
zu wenden, mit allerunterthänigster Bitte eigenhäns
diger Erbrechung. Der Jall wird zwar äußerst sels
ten kommen; aber es zieht der sonst schweren Sache
ein nichts kostendes Relief, und ist in mancherlen
Fällen ein kräftiges Verwahrungsmittel gegen einschletz
chende Missbräuche.

begehre ich boch weber Umt noch Litel, weber Besols bung noch Distinktion. Und Gott bemahre auch funftig meine braven Landsleute bafur, daß patriotische Angend unter ihnen je Känstich werde!

## Benlagen.

Heber Bettelen und Armenbaufer.

Dine in dem vorigen Wahne zu stehen, daß alle Bettler in die zu erbauende Armenhäuser ausgenommen und unentgeldlich darinn unterhalten werden könnten, glaube ich doch, daß das Erbauen dieser Häuser das wirksamste Wittel zur Abstellung der Bettelep sepn werde, wenigstens, daß ohne Eristenz der Provinzial-Armenhäuser, welche ich aber liebet Arbeitshäuser nens nen würde, die besten Vorschläge zur Abschaffung der Bettelen entweder ganz unaussührbar, oder doch zwecks los sepn müssen.

Denn wenn gleich ber Staat die abgedankten Sole daten versorgte; wenn gleich jede Stadt, jedes Dorf ihre Armen theils aus den Armenkassen erhielten, theils das die jenigen Armen, welche noch arbeisten können, in Thatigkeit, und dadurch in den Stand gesett würden, sich selbst durch Fleiß zu ernähren: was wollte man mit denen Bettlern anfangen, die im erborgs ten oder vom Erddel-erkausten Soldatenrocke sich Wohlt, ther

thaten vom armen kandmanne erpochen; was mit ben Bigeunern, Betteljuben, mit allen Vagabonden; mit des nen, die auf falsche Atteste Almosen erschleichen; mit des nen, die ben aller Anmahnung ihrer Obrigfeit zum Fleiß, ben aller ihnen zur Gelbkethaltung verschafften Geles genheit, doch lieber Bettelbrod effen, als sich im Schweiße ihres Angesichts ernähren wollen; was wolls te man mit allen diesen, weder unter die Invalidens kompagnien zu bringenden, noch als Ortsarme zu bes handelnden Bettlern anfangen?

Sie aus dem Lande verweisen, ober in Festungen und Zuchthäusern vermahren?

Alle Landesverweifungen find zwecklos. Der über Die Grange gebrachte Berbrecher fehrt oft in berfelben Stunde wieder ins Land gurud, in welcher er mit Ros fen über die Grange gebracht worden. Ift er gutmuthig und furchtfam; jo vermeibet er ben Ort, beffen Obrige feit patriotisch genug bachte, fich ber gesetmäßigen Bes muhung ju unterziehen. Ift er beides nicht; fo tehrt er jurud, um Rache ju uben, und baburch andere Dbrigfeiten von Befolgung ber Gefete abzuschrecken. Unfre Festungen und Buchthaufer aber tonnen bie Mens ge ber muthwilligen Bettler nicht faffen, und find mit Rriminalverbrechern befest. Sie wurden gu einer Beit gu Strafortern angelegt, a's bas ganb noch nicht fo bevolfert mar, wie es jest ift; als ber jest überhand' genommene Lugus noch nicht die Bedürfniffe ber geinets nen Rlaffe des Bolks vermehrte, und fie baturch ju Werbreihen reigte; ule noch hartere Gefete, finit Strang und Rad, mit Sact und Sweiterbeinfen Berbrecher von

Fer Erbe vertilgten, welche jest in Juchthäusern und Bestungen, ju ihrer Besterung, mehrere Jahre zubrins gen, und durch ihre Beschäftigungen bem Staate nugs lich werden muffen.

Will man baber nicht, wie bis jest leiber gefches ben, diese Arten ber Bettler im Lande herumlaufen, die innere Sicherheit des Landes ferner von ihnen fids ren, und allen Geift ber Industrie gulett erschlaffen lafe. fen; fo muffen Arbeitshaufer in ben Provingen erbauet werben. Rur bie genannten Arten ber Bettler bestims me ich zu ben erften Bewohnern biefer Saufer, worinn fle nothigen Falls burch 3wangsmittel zur Arbeit anges halten werben mußten. 3war wurde hierdurch im Ans fange benen einzelnen Ortschaften bie Last, ihre einbeis mifche Armen unterhalten ju muffen, nicht vermindert; aber fie, und besonders die Ortschaften bes platten Landes, gewinnen boch ichon baburch unenblich viel. wenn fie por dem Ueberlauf frember Bettler gefichert und jugleich berechtiget werden, ihre faule Einwohner, Die, ber ihnen verschaften Gelegenheit ungeachtet, nicht arbeiten wollen, in die Arbeitshaufer abliefern, biefe daselbst bessern, und andere von der Unthätigkeit abe foreden zu laffen.

Aber es ift noch überdem leicht vorauszusegen, daß die meisten Bagabonden, sobald sie merken werden, daß der Bettelep auf eine ernsthafte Art gesteuert werden könne, ins Ansland wandern, und uns die Last, eine Renge von ihnen füttern zu dürfen, selbst sehr erleichstern werden. Sobald dieser Fall eintritt, und es ist gar nicht zweiselhaft, daß er bald eintreten werde; sonnen

können auch wirkliche Arme aus den Ortschaften ber Provinz in die Arbeitshäuser aufgenommen, und, wenn der Fond dazu hinreichend ist, unentgeldlich darinn verspsiegt werden. Aber auch erst in diesem Falle wurde das Arbeitshaus als ein Armenhaus oder als eine Bers sorgungsanstalt der Provinz angesehen werden können.

Wenn ich alle vierzehn Klassen ber Bettler, welche der herr Verfasser bes oben erwähnten Aussatzes speckt sieitt, durchgehe, und mir die Frage auswerse, auf wels die Art alle diese Bettler erhalten werden sollen? so würde ich, mit Ausschluß der siebenten und zwölsten Klasse, alle andere Bettler wieder in tren Klassen zus sammenwersen, und in die erste Klasse diejenigen, wels die wegen Alter und Sebrechen unvermögend sind; in die zwepte Klasse biejenigen, welche noch Kräste und Reigung zur Arbeit, aber keine Gelegenheit dazu has ben, und in die dritte Klasse alle muthwillige Bettler, Bagabonden, bettelnde Ausländer u. dgl. setzen.

Für die Bettler ber benden ersten Klassen mußte bie Obrigkeit ber heimath sorgen, sie, wenn sie zur ere sen Klasse gehoren, aus den Armenkassen erhalten; des nen Bedürftigen aus der zwenten Klasse aber Gelegens beit zum Erwerd und ihrer Erhaltung verschaffen. Alle Bettler der dritten Klasse aber gehoren, ohne Untersschied des Standes, in die Arbeitshäuser. Denn die bettelnden Herren und Dames, abelichen, frendertz lichen und grässichen Standes, können es mir nicht übel nehmen, wenn ich behaupte, daß es ihrer Ehre wenis nachtheilig sen, unter der Aussicht des Zuchtmeisters

som Fleise ihrer Hande zu leben, als in erniedrigenden Bettlergestalten Almosen zu sammlen; da meiner Mens nung nach nichts mehr das Brandmark der Schande verdient, als die Erstickung des ersten Triebes der Rastur, der Selbsterhaltung durch eigene in Thätigkeit zersetzt Rräfte. Vielleicht ware es gut, wenn der Staat, nach dem Vorschlage des Herrn Verfassers, den Sols daten auf jedes Kind etwas vergütete, auch wenn die Regimenter durch strenge Aufsicht die Weiber und Kins der von der Bettelep zurückhielten.

Aber ungleich zwecknäßiger scheint es mir zu senn, wenn ben jedem Regimente für Gelegenheit gesorgt würde, die Weiber und Kinder der Soldaten durch Spinneren, Seidenbau oder auf eine andere Art nützlich zu beschäftigen. Hierdurch würde der Staat eine beträchtliche Summe der sonst nöthigen Unterstützungszgelder ersparen, und die Kinder der Soldaten, von frühester Jugend an zur Arbeitsamseit gewöhnt, würzben gewiß dereinst sittlich bessere Menschen werden, als diejenigen, welche ben der herumschweisenden Ledenbart in allen denen Lastern Fertigkeit erhalten müssen, die von dieser Lebenbart, der damit verbundenen Trägheit und Unordnung, ungertrennbar sind.

Auf gleiche Art mußten auch die Civil. Obrigfetten dafür forgen, daß mußige Leute vom Civilstande auf nügliche Art beschäftiget wurden. Rinder vom Civils kande, die aus Muthwillen betteln, gehören, eben so, wie die Eltern, welche ihre Rinder zur Bettelep anhalsten, ihrer Befferung wegen, in die Arbeitshäuser.

Ich glaube nicht, daß man mir den Einwand mas chen werde, daß für die Menge Hände, welche bis jest nur zum Almosen empfangen da zu sepn scheinen, sich nicht Gegenstände der Beschäftigung würden auffinden Tassen. Denn, wenn nicht für jeden Einwohner unster Staaten es möglich wäre, sich durch seinen Fleiß selbst zu erhalten; so würde daraus solgen, daß das Land übermäßig bevölkert, und eine Auswanderung noths wendig sep. Dieses aber wird niemand gerne behaups ten wollen, und die Behauptung würde sich auch nur auf einen Irrthum gründen.

Kür unsere Kabriken allein könnten noch viele taus fend Banbe auf eine nugliche Art beschäftigt werden. Durch die Concurrent wurden die Gefvinfte und andere Borarbeiten mohlfeiler werden, und der Fabrifant murbe. wenn er die Waaren ju geringern Preisen verfaufen könnte, eine aröffere Menge berfelben jus Ausland abs Sepen, mithin auch überbaupt mehr Baaren anfertigen Mur bie verbaltnifmäßig ju boben laffen fonnen. Breife unferer Fabritenwaaren haben ben auslandischen Debit verhindert, und die Exportationspramien ermuns terten zwar den Kaufmann und Fabrikanten zum auss Lanbischen Berfehr, aber fie tonnten ben Schaben nicht erfeten, ber von der Eriften; ber gabrifen in großen Stabten, und überhaupt von der Rothwendiafeit, die Vorarbeiten verhältnismäßig zu theuer zu bezahlen, uns zertrennlich ift.

Wenn ber Staat geringere Preise ber Fabrifens waaren bewirkte; so wurde melleicht mehr Geld ins Land gezogen, viele Unterthanen mehr beschäftigt, und zugleich zugleich die Erportationspramien erspart, ober in Pras mien ber Industrie, zum Besten der Armenkassen bers wandelt werden können.

Die beiden Bettlerklassen, welche ich oben in de nen von mir angenommenen dren Rlassen nicht einpass sen konnte, sind die handwerkspurschen und diejenigen, welche für Türkengefangene sammlen.

Die erstern mussen ber bestern Kultur ihres Hands werks wegen wandern, und es ist billig, daß sie, wenn sie ihr Unvermögen bescheiniget, aus den Gewerks: auch allenfalls aus den Armenkassen eine kleine Benhülfe ers halten. Aber die eigentliche Bettelen kann ihnen nicht gestattet werden, wenn nicht der Zweck ihrer Wanders schaften ganz versehlet werden soll.

Was die Sammler für Türkengefangene anbetrift; so scheint mir alles darauf anzukommen, ob der Staat benselben das Rollektiren gestatte? Ift dieses; so sind 'ske eben so gut als privilegirte Rollekteurs anzusehen, wie diejenigen, welche für abgebranute Kirchen; und Schulgebäude bewilligte hauskollekten einsammlen.

Db indessen gegenwärtig noch die Menge der loszus kaufenden Christenstlaven so zahlreich sen, daß die ganze Ehristenheit ben Aufbringung des Lösegeldes in Rontris dution gesetzt werden darf; ob die Erlösung selbst jetzt noch so nothdringend sen, als in denen Zeiten, worin man den Lürken noch für etwas ärger, als den Teusel hielt; ob wir Protestanten nicht etwas zu uneigennütig handeln, wenn wir unsere Bepträge ohne Rücksicht auf

die pabstilichen Ablasse, die doch gewiß nur den mildthat tigen Katholiken zu gute kommen, dem Bettelmonche hingeben, und ob ben der Ensammlung überhaupt nicht eine verjährte Täuschung und Betrügeren zum Grunde liege? Dieses sind Fragen, die ich hier nicht zu ents scheiden habe. Nur soviel glaube ich, daß jeder, der zu dieser Kollekte bepträgt, gerade ein eben so gutes Werk sist t, als derjenige, der sein Scherstein zu einer Kollekte für Messen zur Erldsung der Seelen aus dem Kegeseuer, mit oder ohne Glauben an diese Erlösung, opfert.

Die Sauptbebenken, welche ber Herr Verfasser in bem erwähnten Auffage über die Provinzial: Armensanstalten erörtert, sind: die Besorgnis der Veruntreus ung der Armengelder, und der Unmöglichkeit, die zur Erhaltung der Armenanstalten erforderliche Rosten aufzubringen.

Da man gewiß ehrliche Manner zu Vorstehern der Armenanstalten wählen wird, und da biese, so wie alle Anstalten selbst, der Aussicht der Areise Direktorien, welche gewiß den einem so wichtigen Punkte der Landese polizen ihre Pflichten streng erfüllen werden, unterges ordnet werden sollen; so könnte man sich wohl über die erste Besorgniß beruhigen. Wichtiger aber scheint die zwerte zu senn.

Doch wenn man überlegt, daß bis jest alle Betts ler, ohne sich ben geringsten Theil ihres Unterhalts durch Arbeitsamfeit erworben zu haben, bloß von den im Lande gesammelten Wohlthaten, und gewiß davon besser leben, als mancher siessige Handwertsmann oder Tagelöhner; daß bagegen nach Anlegung der Arbeitse banfer eine Menge derfelben entweder das kand raumen, oder zum erwerdenden Stand zurückkehren, die übrig bleibenden aber gend higt werden, sich einen Theil ihres Unterhalts durch Beschäftigung zu verdienen; daß endlich unfer gutige König die zur Erbauung und ersten Einricht tung der Arbeitshäuser erforderliche Kosten hergeben will; so sollte man glauben, daß die Erhaltung der Provinzials und Derter Armenanstalten durch Jusams bringung der Hälfte der bis jest gegebenen, und ganz zwecklos gegebenen Almosen bestritten werden könnte.

Aber, auch ohne Rucksicht auf diese Ersparnis, und selbst in dem Falle, wenn der Kostenbentrag sich höher, als der bisherige Almosentribut belaufen sollte — wer wollte nicht gerne zur Erhaltung der öffentlichen Sichers heit dieses geringe Opfer brungen? Denn unstreitig ist es doch, daß die meisten Einbrüche und Brandstiftungen von herumziehenden Bettlern verübt werden; so wie es bekannt ist, daß ein großer Theil der bettelnden Bagabonden aus den Sefängnissen entsprungene Verbrescher sind, die sich in der Bettlermaste gegen alle, oft nicht einmal ernstliche Verfolgung durch Steckbriese zu sichern wissen.

Ob aber bie Kosten — welche nothwendig von den Eingesessenn jeder Provinz aufgebracht werden mussen — in freywilligen oder bestimmten Bentragen zusammen zu bringen, will ich hier nicht entscheiden, ob ich gleich glaube, daß der Staat allerdings berechtigt siv, im Nothfalle den Betrag des Beytragsquanti zu bestimmen. Der kontribuale Stand könnte sich in diesem Falle über eine

eine neue Belaftigung nicht beschweren, indem jeder biefes Standes, wenn auch nicht an Gelbe, boch gewiß an Biftuglien, bem berumgichenben Bettler jest weit mehr geben muß, ale von ibm gum bestimmten Beptrage geforbert werben fonnte. Und bie Befiger ritterfreper Grund. fluce benten heutiges Tages viel ju patriotisch, und fennen ihre Berbindlichfeit," fur bie Gicherheit ihrer Uns terthanen, benen fie Sout fouldig find, forgen ju muffen, viel ju gut, als baf fie es fur einen Gingriff in ibre L'erechtfame balten follten, wenn ber Staat, der beffern Ordnung wegen, es fur nothig finden follte, Repartition machen zu laffen. Gebr zweckmäffig will man mit ben Provingial = Armenanstalten Die Bermaltung der Rrimis naljurisdiftion verbinden, und badurch auf einer Seite ben Gerichtsherren, benen hierdurch eine große Laft abgenommen wird, ihre Pflicht, die Armenanstalten mit hinreichenden Bentragen ju unterflugen, naber vors Auge bringen; auf ber anbern Seite aber ber öffentlis den Sicherheit aufbelfen, die burch eine nachläffige Bermaltung ber Rriminalgerichtsbarteit außerft leiben muß, und jugleich bafur forgen, baf Berbrecher, welche jum Rachtheil ihrer Gefundheit und ihres fittlichen Chas raftere viele Monate muffig in Gefangniffen gubringen muffen, fich mabrent ber Untersuchung beschäftigen, und einen Theil ber Unterhaltungstoften verbienen tonnen.

Ich glaube bargethan ju haben, baß ohne Eriffeng ber Arbeitshäuser jeder Bersuch, ber Bettelen ju stensten, fruchtlos senn muffe. Freplich aber find noch innere Mittel nothig, um diese Hauptkrantheit des Staats aus dem Grunde ju beilen. Die Vorschläge, welche ber iher

herr Verfasser bes angesührten Aussages zu'thun beis spricht, betreffen wahrscheinlich diese innere Mittel. Is der Patriot wird die Bekanntmachung dieser Borschlägs mit Bergnügen erwarten, so wie auch jeder, dem es um das Wohl der Menscheit zu thun ist, den Eiser des würdigen herrn Chefs, Präsidenten von Voß und jedes edlen Mannes, der Ansehen und Kräste zur nothwendis zen Verbesserung der Armenanstalten in den preußischen Staaten anwenzet, mit dankbarem herzen segnen wird. Joachimsihal, den 2ten Januar 1789.

Cosmar.

Anterfuchung, warum alle wiber Bettler und landsfireichet bisher Getroffene Verfügungen unwirts

Man jählt in ber märkischen Ediktensammlung über bundert Berordnungen wider Bettler und Landstreicher, von tenen ohngefahr bie Salfte aus bem jegigen Sabre bunderte find. Es ift billig zu bewundern, wie eine folche Menge fo beilfamer Gefete unter eines Friedrichs und Friedrich Wilhelme Regierung fo gang unwirffam bas ben bleiben tonnen: und es ift eine Sache, welche bie Aufmerksamfeit und bas Nachfveschen jedes benkenden Patrioten um fo mehr verbient, ba man unter Griedrich Wilhelms bes 3mepten Regierung ruhmlichst bebacht ift, alle aus ben vorigen Regierungen übrig gebliebenen Mångel abzustellen; biefe Abstellung aber nicht eber mit gutem Erfolge gefchehen fann, bis die Quellen bes Uebels, und die Ursachen ber Wirksamkeit aller bisher bas gegen versuchten Mittel entdecht finb. Bu Erreidung Diefes 3meds nun nach Möglichfeit benjutragen, ift jest meine Abficht. 3ch merbe ju bem Enbe aus ber großen Menge ber ergangenen Berordnungen bas Befentlichfte berausbeben, und überall zu zeigen suchen, was fich für Sowierigkeiten ben ber Ausübung finden, oder warum Det ber Erfolg ber Erwartung nicht entsprickt. Sollte ich es nicht immer treffen; so können selbst meine Fehltritte. Andern jur Warnung dienen, und sie auf die richtige Bahn leiten.

## I. Jeber Ort foll feine unvermögenden Urmen ernabren.

Ift bas erfte und vornehmfte Gebot; weil sonft bies jenigen, die nicht im Stande find, ihren Unterhalt zu verdienen, wenn fie nicht betteln sollen, entweder hungers fierben mußten, ober genothigt fepn wurs ben, zu stehlen: nur Schabe, baß die Ausübung mit fo vielen Schwierigkeiten verknupft ift.

Die erste ift, daß Bettler und Landstreicher sehr oft teinen festen Wohnort haben, und man folglich nicht wissen kann, wem ihre Unterhaltung obliege; nun lieste fich freplich manches darüber festsehen, aber die Schwiedeiten werden daburch nicht ganzlich gehoben. Ich will die auffallendsten davon nach der Reibe erbrtern.

Erstens den Fall betreffend, daß der Geburte ort zu Erhaltung des Unvermögenden verpflichtet fep; so habe ich die damit verbundenen Schwierigkeiten schon in meinem Auffage im berliner Intelligenzblatt in Re. 161. vom Jahre 1787 gezeigt, wohin ich die Leser, um Wiederholung zu vermeiden, jeht verweise.

Will man aber zweytens bem letten Wohns orte die Versorgung der Armen auflegen; so wers ben die unausbleiblichen Folgen davon diese seyn: Ein Sutsbesiger oder Gutspächter, welcher fünstig eine Zas gelöhnersamilie aufnimmt, wird sich nicht mehr mit der

Wahre'

Babriceinlichfeit begnügen, baf fie ein Jahr lang im Stanbe fen, ihren Unterhalt ju erwerben, fonbern er wird genothigt fenn, ju untersuchen, ob fie es nich zwey Sabre fenn werde; weil ben Unterlaffung biefer Borficht er fich gezwungen feben wurde, für ein Jahr ihm geleis ftete Dienfte fie lebenslang ju unterhalten, inbem fie ihm nach Jahresverlauf niemand wieber abnehmen wurs be. Ja, ba von zwey Jahren, wenn eins bavon vers lebt ift, nur eine übrig bleibt, und alsbann ber vorige Rall eintritt; fo ift flar, daß berechnete zwevichriae Endtigfeit noch fein binlanglicher Bewegungegrund fen. eine Familie aufzunehmen, wohl aber fie zu verfioffen. Bas foll nun aus einer folder Kamilie werben - ber in einem Orte in rechtlicher Form aufgefagt ift, und bie feis nen andern ju ibrem Unterfommen wieder finden fann? Betteln foll fie nicht: folglich muß fie fteblen ober auss manbern; ober ber, ben bem fie bisher gewohnt, und ber ihre Bohnung ichon einem Anbern rechtsfraftig und unwiderruflich überl ffen bat, muß gezwungen werben. fe zu behalten. Ber mir einwenden wollte, tak man bergleichen Rolgen nicht bemerfe, ungeachtet bas Befes, bem ich folde gufchreibe, wirflich vorbanden ift, bem antworte ich: Ein Gefet, bas nicht befolgt wieb, wie bas, von bem bie Rebe ift, ift eben fo gut, als ob es nicht vorhanden ware. hiernachft ift es falfc, baf Ralle. von benen ich rete, nirgende wirklich waren; benn es giebt einzelne Denfchen und gange gamilien in Denge, bie keinen Wohnort baben, und bas nicht immer, weil fie teinen haben wollen, fonbern oft auch, weil fie teis nen baben können.

Und nun enblich drittens angenommen, der Ort des langften Aufenthalts fen ju Berpflegung ber Urmen verlunden; fo gehoren ben bem manbernden Leben, was Biele führen, oft nicht wenig Rachforschuns gen baju, um biefen auszumitteln, und am Ende bleibt er dennoch wohl ungewiß. Aber gesett, er wurde auss geforscht, und nun benfe man fich folgenden Rall: Yes mand hatte feine Jugendzeit etwa bis jum 12ten ober 1sten Jahre an einem Orte verlebt, batte ibn bieranf Derlaffen, und bald bier bald ba, aber nirgends lange gewohnt, und fame endlich fowach und unvermogend, wohl gar mit Beib und Kindern an ben Ort feines ers ften und langften Aufenthalts jurud, und verlange bas felbst feine ubrige Lebenszeit mit den Seinigen unterhalf ten zu werben. Die Unbilligfeit wird noch auffallenber. wenn man annimmt, daß er in seiner Jugend von ben Almofen bes Orts, ober von milden Stiftungen ernabrt morben feb.

Aber auch ben ber entschiedensten Gewisheit, baß sich jemand an einem Orte seine mehreste Lebenszeik durch eigenen Sleiß redlich genährt habe, kann es dens noch Fälle geben, wo es unbillig senn wurde; diesem Orte die Erhaltung des undermögend gewordenen auszublegen. Folgendes Bepspiel wird dieses erläutern und beweisen.

N. Lange, gebürtig aus Blumenhagen ben Strassburg in der Utermark, biente während des siebenjähris gen Krieges als Bauerknecht zu Milo, und ward von der Gemeine bieses Dorfs als Refrut unter die Landmid Uz geliefert. Her ward er bep einer Gesegenheit vers

ſ

wundet, und nun kam er als Rrüppel nach Blumenhagen, seinem Geburtsort, und zugleich dem Orte seines längsten Aufenthalts, zurück, und verlangte dasilbst erhalten zu werden. Weil er aber nicht für Blumenhagen, sondern für Milo unter der kandmiliz gewesen war; so wieß man ihn natürlicher Weise von Blumenhagen nach Milo. In Milo aber berief man sich auf die kandesges setze, daß der Geburtsort oder der Ort des längsten Aufenthalts den Hulfsbedürftigen ernähren müßte, und schickte ihn zurück nach Blumenhagen. Landrath, Kams wer und Gouverneur von Stettin (welches damals der Perzog von Pevern war) nahmen sich seiner an, aber vergebens. Er blieb unversorgt, und ist unversorgt ges korben.

Die Gefete, anftatt die Schwierigfeiten zu beben sber ju mintern, vermehren fie burch Dunfelbeit, Biele beutigfeit und Unbestimmtheir. "Ginbeimifche Bettler und Berumpagirende, fagt die Instruktion bom 20ten Movember 1730, sollen nach tem Ort ibrer Beimath, wo fie geboren, oder wo fie fich die meifte Zeit ibe res Lebens aufgehalten, und alfo dabin ju Saufe ju rechnen find, gebracht werben," und lagt folglich unbe-Rimmt, ob bem Geburtsorte ober bem Orte bes lange Ren Aufenthalts bie Pflicht ber Unterhaltung obliege. Roch weit unbestimmter aber bruckt fich bas Ebilt vom asten Februar 1731 und 28ten Upill 1748 aus. "Es follen bemnach," lautet bas let'ere, "alle frembe und auslandifite Bettler von Zeit ber Publifation biefes Ebifts, langftens innerbalb vierzebn Tagen unfere ganbe Faumen : bie einheimischen ober einlandischen wahren Betts

Bettler aber binnen gleicher Zeit sich an den Ort ihrer Deimath, allwo sie gedürtig, oder wo sie die legsten drey Jahre gewohnt und sich sonst genährt ges habt, zurück begeben." Unstatt also, daß nach der Instruktion von 1730, zwey Derter zum Unterhalte des Armen verdunden waren, sind es jest, nach dem Edikte von 1748, (das leste, was wir über diesen Punkt has den), der Geburtsort, der leste Wohnort, und alle Derter, wo der Urme sich sonst genährt hat. Da num auf solche Art zehn bis zwolf Derter einen Armen zu versorgen haben; so blei't er unversorgt, weil jeder der vielen zu seiner Unterhaltung verdundenen Derter diese Last einem andern zuschiedt; und der Arme ist genötbigt, sein Brod zu betteln, oder Hungers zu sterden.

Sollte übrigens die Vorschrift des zulegt angeführe ten Seseyes, daß der Ort, wo der Arme die drey letten Jahre gewohnt hat, für dessen Zeimath zu achten sey, je in Ausübung kommen; so wird zunächst die unausbleibliche Folge davon diese seyn, daß niemand einem sich seinem Verfalle nahenden einen drepjährigen Ausenthalt gestatten wird. Bald darauf wird das Gesey in Vergessenheit gerathen; und nach Verlauf von einis gen Jahren wird alles auf vorigem Fuße seyn.

Betreffend die Versorgung der Armen aus den Ar, mentassen, ist noch zu merten, daß diese so nügliche Sache gleichwohl großen Rigbrauchen unterworfen ist, von benen ich für den gröbsten diesen halte, daß die, welche daraus Unterstützung erhalten, demungeachtet betteln, und das nicht etwa bloß außerhalb, sondern sogar.

wundet, und nun kam er als Rruppel nach Blumenhagen, seinem Geburtsort, und zugleich dem Orte seines längsten Aufenthalts, zurück, und verlangte dasilbst erhalten zu werden. Weil er aber nicht für Blumenbagen,
sondern für Milo unter der kandmiliz gewesen war; so
wieß man ihn natürlicher Weise von Blumenhagen nach
Milo. In Milo aber berief man sich auf die kandesges
setze, daß der Geburtsort oder der Ort des längsten Aufenthalts den Hulfsbedürftigen ernahren müßte, und
schickte ihn zurück nach Blumenhagen. Landrath, Rams
wer und Gouverneur von Stettin (welches damals der
Derzog von Pevern war) nahmen sich seiner an, aber
vergebens. Er blieb unversorgt, und ist unversorgt ges
korben.

Die Gefete, anftatt die Schwierigfeiten gu beben ober ju mindern, permehren fie durch Dunfelheit, Biele bentiafeit und Unbestimmtheit. "Einbeimische Bettler und Berumpagirende, fagt bie Instruktion vom 20ten Rovember 1730, follen nach tem Ort ihrer heimath, wo fie geboren, oder wo fie fich die meifte Zeit ibe res Lebens aufgehalten, und alfo bobin ju Saufe ju rechnen find, gebracht werben," und lagt folglich unbe-Rimmt, ob dem Geburtsorte oder dem Orte des lange Ren Aufenthalts bie Pflicht ber Unterhaltung obliege. Doch weit unbestimmter aber bruckt fich bas Ebift vom 25ten Februar 1731 und 28ten Upill 1748 aus. "Es follen bemnach," lautet bas lettere, "alle frembe und auslandifite Bettler von Zeit ber Publifation biefes Chifes, langftens innerbalb viergebn Tagen unfere ganbe Faumens die einheimischen ober einlämischen mahren Betts Bettler aber binnen gleicher Zeit sich an den Ort ihrer Deimath, allwo sie gebürtig, oder wo sie di- legsten drey Jahre gewohnt und sich sonst genährt ges habt, zurück begeben." Anstatt also, daß nach der Instruktion von 1730, zwey Derter zum Unterhalte des Armen verbunden waren, sind es jest, nach dem Edikte von 1748, (das leste, was wir über diesen Punkt has ben), der Geburtsort, der leste Wohnort, und alle Derter, wo der Arme sich sonst genährt hat. Da num auf solche Art zehn bis zwölf Derter einen Armen zu versorgen haben; so blei't er unversorgt, weil seder der vielen zu seiner Unterhaltung verbundenen Derter diese Last einem andern zuschiebt; und der Arme ist genöthigt, sein Brod zu betteln, oder Hungers zu sterben.

Sollte übrigens die Vorschrift des zuletzt angeführe ten Gesetz, daß der Ort, wo der Arme die drey lenten Jahre gewohnt hat, für dessen Zeimath zu achten sey, je in Ausübung kommen; so wird zunächst die unausbleibliche Folge davon diese sepn, daß niemand einem sich seinem Verfalle nahenden einen drepjährigen Ausenthalt gestatten wird. Bald darauf wird das Gesetz in Vergessenheit gerathen; und nach Verlauf von einis zen Jahren wird alles auf vorigem Fuße sepn.

Betreffend die Versorgung der Armen aus den Ar, menkassen, ist noch zu merken, daß diese so nügliche Sache gleichwohl großen Wisbräuchen unterworfen ist, von denen ich für den gröbsten diesen halte, daß die, welche daraus Unterstützung erhalten, demungeachtet betteln, und das nicht etwa bloß außerhalb, sondern

fogar innerhalb bes Orts, wo fie aus ben Armens taffen verpflegt werben.

II. Es follen Bettelvögte angestellet wers ben, um die, welche fich auf Betteley betreten laffen, zur Saft zu bringen.

So großen Rugen man sich von dieser Einrichtung ben ihrer Einführung mag versprochen haben; so geringe hat man ihn ben der Aussührung besunden. Denn ents weder verstehen die Bettler sich mit den Bettelvögten, oder sie verstehen sich nicht mit ihnen. Ist das erstere, so weichen die Bettelvögte ihnen; ist aber das letztere, so weichen sie den Bettelvögten aus.

Die Erfahrung lehrt, daß sie so geschickt zu betteln wissen, daß niemand, als der Angebettelte, es merkt, daß sie betteln. Die Bettelvögte, Gassenmeister, Kreiss Armenwächter, und wie sie sonst Namen haben mögen, dienen also zu nichts viel weiter, als daß der Staat ein nige unnüte Menschen mehr zu besolden hat.

In Thuringen, wo die Bettelplage noch ärger fenn muß, als in der Mark, schickt man husaren aus, um die Bettler zu verringern; aber mit eben so wenigem Erfolge, weil die Landstreicher, wenn die husaren zu eis nem Ende des Dorfs einziehn, zum andern herauswans dern, und so wie die husaren wegreiten, wieder einziehn.

Weil man nun gefunden, baß bas Land an ben freifenden Jufaren eine Laft mehr bat; fo bat man fie in einigen Segenden ichon wieder abgeschafft, und läßt nun dafür die Bauern an den Eingängen der Dörfer wachen,

um die Betkler abzuhalten oder aufzugreisen und in die Zuchthäuser zu liesern: aber noch soll keiner von ihnen abgehalten oder einzebracht senn. (Man sehe Journal von und für Deutschland, Jahrg. 1787. 3tes Stück, No. VIII.) Diese thüringsche Bepspiele sind indessen nicht ohne Nugen; benn man kann daraus lernen, wie man es nicht machen musse, um sich der Bettels plage zu entledigen.

III. Le sollen von Zeit zu Zeit im ganzen Lande Visitationen angestellet, und alle Bettler, Diebe und Tigeuner aufgegriffen, und erstere entweder nach dem Orte ihrer heimath zur Versorgung, oder in die Jessstungen, Jucht: und Arbeitshäuser zur Bestrafung gebracht werden.

Dieser Befehl ist im Jahre 1730 gegeben, und nun 38 Jahre lang der Jorm nach treulich beobachtet wors den. Denn die Bisitationen werden von Zeit zu Zeit ausgeschrieben, und geschehn auch wohl an den mehresten Orten regelmäßig; aber ausgegriffen wird selsten jemand, oder wenn es ja zuweilen aus Unvorsichtigskeit einmal geschieht; so wird der Ausgegriffene doch gewöhnlich, nach geschehener Befragung, unschuldig bes sunden und wieder auf frepen Fuß gestellt.

Um die Ursachen hiervon einzusehen, wollen wir am nehmen, die Bistation wurde ber Form und dem Sinne bes Geseges gemäß aufs punktlichste verrichtet, und hieruachst untersuchen, welches der Erfolg davon sept wurde.

Erftens wurden bep weitem nicht alle Bettlet aufgegriffen werden, sondern nur die, welche keine feste Wohnorter haben, oder die sich zu weit davon entfernt befänden.

Zweytens wollen wir annehmen, es murbe aus iebem Orte nur Ein ganbftreicher eingebracht: fo murben bloß aus ber Mart Branbenburg, weil man phaefabr 3000 Stabte und Dorfer barinn gablt, an 2000 ganbftreicher jusammen fommen, welche in bie Keftungen Ruftein und Spandau und in bie menigen, in der Mark befindlichen Bucht, und Spinnhaufer gu pertheilen fenn murben. Db folde binlanglich fenn mochten, fie ju faffen, mage ich nicht, ju entscheiben, fondern erinnere nur, bag bie Gouverneurs und Rome mendanten ber Festungen, und die Vorsteber ber Bucht, und Arbeitshaufer burch bie Inftruttion vom 20ten Rov. 1730, die Circularordre vom 6ten April 1740, und bas Cbift vom 28ten April 1748 anges miefen find, fie auf Ansuchen ber Lands und Steuers rathe unweigerlich augunehmen.

Drittens Die Verpstegungskosten werben, wenn "es Fremde sind, aus den Kreiskassen, unter welchen sie "anfgegriffen sind; wenn es aber Einheimische, aus "ben Stadts und Dorfarmenkassen hergegeben, und "bas vorschußweise auf ein Vierteljahr." (Instruktion vom 20ten Nov. 1730.)

Viertens. Sefetst nun, es wurde nach meiner gewiß nicht übertriebenen Annahme aus jedem Orte nur Ein Landstreicher eingebracht; so hatte ein aus hundert Dorfern bestehender Kreis benn hundert Lands freicher zu bewachen, zu transportiren und zu vere, pflegen; und auf eine Proving, wie die Ulermand, würden deren etwa vierbundert fallen

Wer nur bloß biefes bebenkt, ber wird fich nicht. mehr munbern, warum bie Bistitationen ganz zweich. los find, und bloß zum Scheine geschehn.

Aber est giebt ber ilrfachen hierzu noch mehn? Denn

Sunftans sagt man, daß bie, welchen bie Aufisicht über die Eingelieferten zusieht, nicht selten so ungewissenhaft sepn. sollen, De wieder laufen zu lass sen, und die mitgegebenen Berpstegungsgelder einzusstellen.

Diernachft Scheint es fondenbar, bag wir biet Bettlern und ganbftreichern nur zu gewiffen Zeiten im Sabre, und bas ben Dacht, wo jeber nach feiner Bohnung gurudgefehrt ift if, ober fich fonft forgfältig verbirgt, auflauern und nachspuren follen, ba fle bod tagtaglich unfere Wohnqueen frurmen und nus bas Unfrige abbeten, abichimpfen und abbroben. Das gange Berfahren bat vollig bus Anfebn, ale ob es pur sum Schein veranstaltet baret bas Bunber bas ber, baf es nur jum Scheine gefchiebt! Man wirb wird mir einwenden: bas Bistiren geschieht nicht blos ber Bettler, sondern auch ber Diebe wegen; aber ich antworte: ba bie Bettler im voraus von ber Bifftan tion unterrichtet find, und fich entfernen, (welches fie freplich nicht nothig hatten unb nur pro redimende. vexa ju thun fcheinen); fo find es bie Diebe gewiff. nicht minder; und ich mochte wohl wiffen, ob men-

11

in ben 58 Nahren, bag bie Btitationen bier im Landel ibtich find, je einen Dieb babarch ausgeforscht habe.

Die Schwierigkeiten in Ansehung der nach threr Beimath zu bringenden Bettler habeilch ichon ben I. er: mabnt. Gie ift aber nicht minber groß ben beuen, bie in den Kestungen und Arbeitsbaufern aus den Armens faffen ibres Orts verpflegt werben follen. . . .

IV. Miemand foll einen Bettler beberbergen, ift mehrmale, bald mit bald ohne Ginschrantung vers monet, hat aber weder Erfolg noch Rusen.

Reinen Erfola, weil viele Rruger ibre größte, im einige Mabrung von Bettlern giebn.

Reinen Mugen, weil die Bettler, wenn fie in die Datifer nicht aufgenommen werden, fich in bie Scheus nen, Stalle, Bactofen, Balber und Felber lagern; und von da aus mehr Unfug, Diebstahl, Raub und Mord begebn, als wenn fie beberbergt und beobachtef mention to the conmerben.

Man barf, um fich biervon zu überzeugen, in ber marfifchen Ebiftenfammlung nur bie im 16ten! Jahr: hunderte wider in Backofen fich aufhaltende Bettler, Landftreicher, Leichgraber, Satern ober Bigeuner, Rauber, Morber und Morbbrenner nachlesen; Go beißt es unter andern in dem Edift von 1584 und 1989: So fommen uns taglich vielfeltige Rlagen fur, bag "nicht alleine bie Landsfriechte, . Sondern auch bie "Teichgraber und andere Lediggenger, auch die Bets "ler, welche fich in ben Bactoffen erhalten, vub vns "ter ben Chein und nahmen ber Rriegfleute, ben ars men onfern outerthanen das ire mit gewalt abzudrins rigen, "gen zunehmen, vnd zustehlen, auch noch darüber "mancher friedbrüchiger thatten in worten und werken "zuvben sich vnterstehn, auch je lenger je frecher und "mudtwilliger werden." Man sehe auch, was in dem Journal von und für Deutschland St. III. Nr. VIII. von den thüringschen kandstreichen erzählt wird.

V. Miemand soll Bettelbriefe geben, ist wies berholentlich und zwar ben 50 Thalern und schärferer Strafe befohlen, aber vergebend; und das erstens, weil sehr vielen diese Berordnung unbekannt ist, welches ben der ungeheuren Menge der vorhandenen und jährelich neu ergehenden sich einander aushebenden oder wie dersprechenden Ebiste, Mandate, Rescripte, Cirkulare u. s. w. u. s. w. im geringsten nicht zu bewundern ist.

Zweytens, weil man nie ein Bepfpiel gesehn hat, bag bie gebrohte Strafe ware vollzogen worden.

Hiernachst sind manche so vorsichtig, das Gesetz zu eludiren, indem sie die Bettelbriefe so einrichten, daß, im Fall sie darüber belangt würden, ihnen die Ausrede offen bleibt, ihr Bettelbrief sep kein Bettelbrief, sons dern ein zu einem andern Behuf ausgestelltes Zeugnist Diese Borsicht ist indessen, aus schon angeführten Urssachen, den bisheriger Lage der Sachen, wo nicht überstrieben, doch wenigstens unnüg. Auch wird mir, ins dem ich dieses schreibe, ein in bester Form ausgesertigster, und soviel ich urtheilen kann, authentischer Betstelbrief vorgelegt. Alle Formalitäten eines ordentlichen Bettelbriefs sind treulich und ohne Rüchhalt darinn bes obachtet, nämlich zuförderst slägliche Darstellung des erlittenen Unglücks; dann Aufforderung christlicher hers

jen jur Milbthatigkeit und Bepfteuer; und jum Besschluffe alles untersiegelt und namentlich unterschrieben, und das — vom königlichen Justi3: und Domainenamte St. in P.!!! Ich erließ den Betrelnden zwar mit einer Gabe, schrieb aber unter dem Bettelbrief: "Ein königl. Justi3: und Domainens "amt zu St. in P. sollte wissen, daß bep 50 Thalern "Strafe verboten ist, Bettelbriefe auszufertigen."

Endlich fo giebt es auch Betrüger genüg, die fich felbst Bettelbriese zu versertigen wissen, womit sie nicht bloß ben Bauern, die immer zufrieden find, wann sie nur Schrift und Siegel sehn, sondern selbst ben Predictern und Edelleuten burchzukommen wissen.

VI. Ausländische Bettler sollen aus dem Lande weichen, über die Granze gebracht, an den Granzen zuruckgewiesen werden u. f. w.

Alle diese Berordnungen sind oft gegeben, aber, wie leicht zu erachten, nie befolgt worden. Denn vonfich selber entfernt sich der Bettler nicht, oder wenn er es ja thate, aus Furcht vor schweren gedrohten Strazsen, würde er doch binnen kurzem wieder zurücksehren, sobald er sabe, daß keine davon in Erfüllung kame.

Ihn über die Gränze zu bringen, oder an der Gränze zurück zu weisen, ist eben so unnüß, weil der Landstreicher, der auf einem Wege hinausgewiesen wird, auf tausend andern wieder berein kann. Ders gleichen Gebote und Verbote sind höchstens anwends

bar in Lanbern, wie Großbrittanien, in feinen Staas ten aber weniger, als in ben preußischen.

VII. Zigeuner sollen im Lande nicht gedule ' det werden.

Gegen feine Art von Landstreichern find bie Gesete Arenger, als gegen die Zigeuner. Die Reichsgesete erklaren fie fur vogelfren; die preußischen Landesgesete aber haben ihnen mehrmal ben Salgen zuerfannt. Co follen nach dem Edifte vom zaten November 1710 an ben Grangen und überall, wo fich nur Zigeuner pflegen bliden ju laffen, Galgen errichtet werben, mit ber Jus fcrift: Strafe des Diebs: und Zigeunergefindels, Mannes und Weibsperfonen, und an biefe Galgen follen, ohne Unterfchied des Geschlechts, alle, die fich im lande betreten laffen, und bie über 16 Sabr alt find, gehängt werben. Das Edift vom 24ten Nov. 1724 Schränft zwar diese Strafe auf die über der That Ergrif: fene ein; bas vom gten Oft. 1725 aber behnt fie wies ber über alle ohne Unterschied, die über 18 Jahr alt find, aus. Daß nach Gesegen solcher Art fich noch ein Bigeuner durfe blicken laffen; fann nur den befremben, ber nicht weiß, daß allzu große Strenge zur Unftrafbars Zeit führt; ober daß allen scharfe Gesetze nicht viel best fer find, als gar feine: weil Rlager, Zeuge und Richter Die Augen zudrücken, und anstatt die Bestrafung bes Werbrechens fich angelegen fenn ju laffen, aus Mitleid ihn durchzuhelfen suchen.

Schon vor drittehalb taufend Jahren ward man zu Athen von dieser Wahrheit durch die Erfahrung übers zeugt,

geugt, und ließ anstatt der allzustrengen Sesetze des Drako, die jedes Verbrechen mit Todesstrafe belegten, durch Solon gelindere versertigen: und eben diese Bestrachtung hat wahrscheinlich den weisen Friedrich des wogen, die Strafe der Diede und Zigeuner zu mildern, und anstatt des Stranges, Festungsarbeit zu versordnen.

Allein alle Gesetze wider dieses Gesindel sind dies ber gleich unwirksam bekunden worden, wovon ich die Ursachen hier und unter III. gezeigt habe. Die Zigeus ner ziehen noch diesen Tag in zahlreichen Hausen mit Weibern und Kindern im Lande umher, und nahren sich durch Betrügen, Betteln und Stehlen, haben sogar das Mittel gesunden, sich respektabel zu machen, das durch, daß sie immer beurlaubte Soldaten unter sich zu haben pslegen, welche, sobald der unwissende Lands mann sich erdreistet, sie anzugreisen, alshald vortreten und sprechen: Wir sind königliche Soldaten, und dier sind unsere Passe; worauf der furchtsame Bauer verstummt, und die Räuberbande in Frieden ihre Straße ziehen läßt.

VIII. Wer einen Bettler einbringt, soll aus den Rammerey: oder Rreiskassen einen Reichsthaler, wer aber eine Jigeunerbande anzeigt, zehn Thaler zur Belohnung ere halten, nach den Stiften vom 28ten April 1748, und 24ten Rovbr. 1724.

Diese Verordnungen sind vermuthlich wenig bes kannt, weil sie sonst benen, welche in der Rabe von Läms Kämmerens und Areiskassen, wohnen, sein bequemes Mittel an die Hand geben würden, sich in der Geschwink digkeit zu bereichern und die Kassen zu erschöpfen; es sen, daß die Vorsteher dieser Kassen Mittet fänz den, das Gesetz zu eludiren, welches nicht eben schwerfen möchte.

IX. Viemand soll einem Bettler etwas, geben.

Dieses Gesetz ift die Quintessem aller Bettelgesetze, weil es andere überflussig machen wurde, wenn seine: Befolgung könnte erhalten werden. Denn wer wurde die vergebliche Muhe bes Bettelns ferner übernehmen, wenn nichts daburch zu erlangen ware?

Es ift ber Mube werth, ju untersuchen, warum die Befolgung eines Gesetes, bessen Rusen jedem in die Augen fällt, selbst burch barauf gesetzte Strafen nicht erhalten werden kann; benn wenn man den Grund des Uebels kennt; so ist es leichter, Mittel dawider auszusinden, da man außerdem im Kinstern tappt.

Jur ersten Ursache rechne ich die Jurcht. Wer das gewöhnliche Verfahren der Bettler kennt, den wird das nicht wundern. Mit bitten und beten fangen sie an; und wenn das nicht hilft; so folgen Scheltworte und Orohungen. Auch bleiben sie aus dem Lande keis nesweges an der Hausthure oder auf dem Hausstur, sondern dringen gerade in die Wohnzummer der Bauerssteute. Sehr oft ist im ganzen hause, außer der Haussfrau mit einem paar kleinen Kindern, niemand besinds lich;

lich; und biefe find nicht fart genug, um fich und bas Daus gegen Bewaltthatigfeiten eines ruftigen Bette lers zu beschüßen; und wenn fie es waren, so thun fie es nicht aus Kurcht, Saus und Sof in einen Michenhausen verwandelt zu febn. Denn bie Kreche beit ber Bettler geht oft so weit, daß fie Drobuns gen biefer Art ungescheut ausstoßen: \*) und bag es nicht timmer ben Orobungen bleibe, Davon babe ich Benfpiele im berliner Intelligenzblatte in Dr. 161. vom Jahre 1787 angeführt. Der kandmann also, um biefem Unglade, welches er, wie billig, fur bas größte unter allen, :bie ihm begegnen fonnen, balt. findet fich lieber in Gute mit bem Bettler ab. und giebt ihm Brob, Butter, Rafe, Speck, Gier, Gruse und was er nur verlangt. Da diejenigen, welche bie Bettler mit Gelde abfinden, ihre jahrlichen Auss gaben auf 15 bis 25 Thaler berechnen; so kann man.

Don diesen Stielen und Pfosten soll in kurzem nichts mehr steben! antwortete einst ein Bettelweib in mels nem Sause, als ihr verwiesen wurde, daß sie als ein rühriges Weib bettele. Wie es mir hinterbracht wurde, fragte ich sie: ob es wahr sey, daß sie das Zaus in Brand steden wollet und sie autwortete mir mit der größten Frechbit: Ja! Geschieht das am grünen Sols ze, dachte ich, was will am durren werden! Spricht so ein Bettelweib im Sause des Edelmanus, wie wird ein Bettelkeib im Sause des Edelmanus, wie wird sin Bettelkeib im Sause des Bauern sprechen! Ich schiefte sie gebunden nach dem Orte ihrer Seimath, mit Bitte, wann sich Bettler aus meinem Orte daselbst bes treten ließen, sie mir eben sangschilden

man ohne sonderlichen Irrthum annehmen, daß ber Aufwand bes Bauern an Viktualien sich noch einmal so hoch belaufe.

In Stadten, wo, ben Verordnungen gemäß, bep zehn Thaler Strafe nicmand einem Bettler etwas geben sollte, ift es mir widerfahren, daß ich durch mehrere Straßen von Bettlern bin perfolgt worden. Nur Wenige haben Festigfeit genug, dergleichen auszuhalten, zumal da die Bettler gewöhnlich mit Bitzten ansangen und mit Schelten endigen.

Für die zweyte Ursache halte ich das einem jes dem angeborne Gesühl des Mitleids mit dem Elende anderer Seschöpfe, vornehmlich seiner Gats tung. Wer kann sich dessen erwehren, wenn er Krüps pel, Greise, oder kleine Kinder in der strengsten Käls terhalb nakkend um Brod stehen sieht? Nur Schas de, daß dieses Gesühl zu häusig, und oft von Bes trügern in uns erregt, und dadurch am Ende gar erstickt wird!

Die dritte Ursache mas die Religion sepn. Diese empsiehlt Milothätigkeit überhaupt, und Almossengeben insbesondere, auß angelegentlichste. Man erwäge z. B. nur folgende biblische Stellen: "Als mosen erlösen von allen Sünden, auch vom Tode, und lassen nicht in der Noth. Almosen ist ein großer Trost wor dem höchsten Gott." (Tod. 4, 111. 12.) "Die Almosen erlösen vom Tode, tilgen die Sünde, erhalten beym Leben." (Tod. 12, 9.) "Wie das Wasser ein brennendes Feuer löscht, also tilgt das Almosen die Sünde." (Sit. 3, 33.) "Lege dein

1

Almofen an einen befondern Ort, daffelbe wird bich erlofen won allem Ungluck." (Gir. 29, 15.), und andere Stellen mehr. Das gemeine Bolk ift baber geneigt, die Berordnungen ber Obrigfeit gegen Mis mofengeben und Bettelen, als ben Religionsvors schriften wibersprechend angusehn, und halt es faft für Berbienft und Pflicht, fie ju übertreten, mach Apostelgesch. 5, 29: "Man muß Gott mehr gebors den, als ben Menfchen." Geine Begriffe bieruber ju berichtigen, halt eines Theils fchwer; und bier nachst ist man zu wenig barauf bebacht. Richt iele ten geschieht von Bolfslehrern aus Unvorsichtigkeit ober aus andern Urfachen bas Gegentheil. ber gehöriges Bepspiel findet fich in dem, mit Approbation des Oberfonfistorii herausgegebenen Abc. Buchstabir = und Lesebuche für die Fleinen Schue Ien der preußischen Cande, wo auf ber zwolften Seite fteht: "Achte auf Arme, theile an fie gern 21Imofen aus." Dergleichen ben ganbese gefeten wiberfprechende, oder auch nur einer Diffs beutung fahige Stellen, follten in feinem Lehrbuche für die Jugend angutreffen fenn.

Endlich kann man für die vierte Ursache ben Aberglauben annehmen. Ich halte aber für Mberglauben alle praktische Irrthümer, sie mögen aus der Religion oder konst woher ihren Ursprung haben. So halte ich für Aberglauben, wenn jemand unverständige Gelübbe thut, wie z. B. keinen Armen ohne Gabe zu lassen; solchen Gelübben übernatürz liche Dinge zuschreibt, und sie heilig hält; Spriche wörter, wörter, z. B. das Almosengeben armt nicht, ober auch die vorhin angeführten biblischen Stellen bucht stäblich nimmt, und dergleichen mehr. Es geht hier, wie in tausend andern Fällen, wo der Jerthum nügs lich und schädlich zugleich ist; und wenn man die Sache unparthepisch und im rechten Lichte betrachtet, wird man fast durchgängig sinden, daß der Nutzen vom Nachtheil überwogen werde, nicht selten gar nur in der Einbildung bestehe:

M. A. von Winterfeld.

Ueber Bettelen und beren Abhelfung, besonbers auf bem platten tande.

Die lehrreich geschriebene, aber mit Nr. 7x. bes berl, Intelligenzblatts d. J. geschlossene, und Mr. A. v. Winsterseld unterzeichnete Abhandlung, über einen io wichtigen Gegenstand, als dieser ist, ermuntert auch mich, meinen Beptrag von neuem einzusenden. Ich werde versuchen, meinen Faden da anzuknüpsen, wo mein würdiger Vorgänger ihn abrist. Und wenn das Errfuslare vom 17ten Dechr. 1787 Einer Allerhöchst verondsneten Kommission ic. den Landständen es zur Pflicht macht, umständliche Vorschläge zu thun, und sich über die Kinrichtung selbst zu erkären; so kann ich, ben bes scheidner Unterwerfung meiner Gedanken, der Prüfung höherer Einsicht, nicht fürchten, damit unwillkommen zu sepn.

1. Die Betteley ist eine erstaunliche Plage fürs platte Land

Zuförberst ist alles buchstäblich wahr, was herr von Winterfeld von der Noth sagt, die durch stets zus nehmende Bettelen das platte Land leidet.

Bum anbern ift zu befürchten, baß, ba bie Bettler es weit höher im Erwerb täglich bringen, als viele im arbeitenben Stande, ihre Zahl sich mehren werde.

3um

Zum britten. Und daß ihre Zahl sich mehren musse, scheint mir aus so manchen, die arbeitsame Existenz ersschwerenden Ursachen, aus der zunehmenden Theurung des Nothwendigen, und aus physischen sich häusenden Ralamitarten, zu folgen.

2. Wer ift arm? und also, wer, wenn ihm nicht mit Ordnung geholfen wird, muß betteln?

Diese Frage gehörig beantwortet, verbreitet licht über den ganzen Operationsplan, und verdient daher die genaueste Beherzigung.

Wer ift arm?

Antwort. Der, dem es an hinlanglicher Naherung, Kleidung, Wohnung, Feuerung und Leuchtung fehlt.

Dieses ist die vollständigste Andrickrung zu allen Armenlisten. Selten wird zwar jemand senn, dem alle fünf odige Bedingnisse der menschlichen Eristenz sehlen; benn wo sie alle, oder nur die ersten drep, zu manschen Jahstzeiten sehlen, da tritt der wohlthätige Tod hinzu, und enthebt die Armendirektoria aller ihrer Bemühungen. Nun aber braucht einem Mitzstede der bürgerzlichen Gesellschaft nur eins oder zwey dieser fünf Stücke zu sehlen; so ist der Contrat social gebrochen. Das von den Ansseden der Gesellschaft mit einem lauten oder stillschweigenden: "Hilf dir selber," oder "Gott berazthe bich — wärme dich, — entlassene Mitzslied, tritt unter die Kahne der Selbsterhaltung — ich wäre begiesrig, zu lesen, was alles ein gescheuter Desensor eines

Bettlers, der ben versagtem Almosen die Rüben, Erbss schoten, Kartoffeln ic. in den Feldern angriff, zu sagen hatte. Aber gesett auch, daß geholfen werden wollste; so ist das Schlimmste daben, daß schlechterdings mit Ordnung geholfen werden muß, wenn überall die hulse nüben soll.

Wie der gebratene Ochse ben den Raiserkrönungen niemanden recht zu Rute kommt, vieler Menschen Finsger daben verloren geben, der eine den andern zusammt vem erstrittenen Braten in den Roth wirst; so ists gerade auch mit einer Almosenspende, die bloß Augenblicke des langen Jahres, bloß Befriedigungen der Zungenners ven, bloß leicht zu verschwendende Dinge zum Zwecke hat. Contraria Contrariis medentur — Bettelep ist Uns ordnung, und entsteht aus Unordnung. Ihr Gegenmittel heißt also Ordnung. Daher entspringt die Pflicht der Armenanstalten. Eine Anstalt aber kann ohne Ordnung nicht gedacht werden, ober wenn ja leiber! doch nicht bessehen.

3. Sind solche Anstalten mit Ordnung, die das Uebel aus dem Grunde heilen, moge lich? Oder giebt es gar dergleichen schon wirklich?

"Arme habt ihr allezeit um euch," fagt Christus. Es ift, als wollte Er sagen: baran wird es nie fehlen, baß nicht falsche Maaßregeln in der Erziehung, und das her in der Verwaltung des eignen Vermögens, so wie in der Gesetzebung und Einhebungsart der Staatseins künfte z. Armuth hier und da bewirken sollten. Reiche

unb

und Arme muffen unter einander fenn! Rirgends aber fieht geschrieben, daß beswegen die Bettelen nothwen: dig fen.

Nachdem wir oben ben Maafftab fürs Armfeyn gefunden hatten, wodurch bem Mißbrauch ber Hulfs, erschleichung satisam vorgebeugt ift; so mogen bie folgenden Gage nabere Bestimmungen geben.

- a. Arme und Bettler, find verschiebene Begriffe.
- b. Wer arm ift, braucht in einem wohleingerich; teten Staat beswegen nicht zu betteln.
- c. Hulfsbedurftig heißt ber, oder bie, welche obs ne Unterflügung bald arm wurden.

Nach diesen Bestimmungen ergiebt sich die Antwort auf die Frage: "Sind solche Anstalten — möglich?" gar bald und mit. Ja.

Denn was sollte ein jedes Biertel, Innung, Gils be, Dorf, Regiment, Parochie ic. hindern, seine Arsmen zu kennen, wenn es diese Kenntniß erst für wichstig halt?

Was einem reichen Staat, wie ber unfrige, und von einem so wohlthätigen Regenten regiert, unter. welchem auch groß; und ebelbenkende Männer ihrem: Departement vorstehen, im Wege senn, die große, aus der fürchterlich überhandnehmenden Bettelep aus den Städten und Regimeniern, dem Landmanne drohende Noth nicht zu beherzigen und abzuhelfen?

Mein edler Herr Vorgänger hat biese Noth zu wahr geschildert, als daß ich bieses traurige Bild von neuem malen durfte.

So viel ift ift indeß gewiß, daß wer es nicht felbft fieht, leicht Uebertreibung ahnden tonnte — vielleicht liegts auch gerade am Mangel des Selbsischens, daß vieles nicht geschieht.

Sa, wendet man ein, "es wird zu viel koften, bergleichen Dlan auszuführen, als nothig mare, ber Bettelen zu steuren." Darauf antworte ich: Richt. ein Drittheil wird es mit Ordnung toften, bon bem, was es jego kostet, woben benn doch die Last bleibt, und gfeich ben Schneelavinen, jemehr bas Gange finft. fich vergrößert. Und um alles Rachfragen über Moge lichfeit mit eine gu beben, bejahe ich jugleich ben aten Abschnitt ber Frage, nehmlich: "Giebt es folche Ars menanstalten mit Ordnung wirflich?" Die frepe Reichsstadt hamburg giebt uns tiefes Benfpiel. Gelf bem herbst 1788 und biefen furchterlichen Binter bins burch, (mabrlich eine harte Probe!), besteht daselbst die Ausführung eines febr berrlichen Ideals, in einer Armens anstalt mit Ordnung, bon mehrern taufent Perfonen. Nach ben por mir liegenden, theils gebruckten, theils ges fchriebenen Rachrichten, bettelt bavon fein Individuum mehr, und wird, fo Gott will! nie wieder betteln. Induftrie und Lehrschulen find und fommen in Flor. Jeber Arme bleibt, wo er ift, und fie werden nicht zu Laufenden, und mit ihnen jede Art von Infektion, unter ein Dach vereint. Dagegen aber ift ein hospital für Rratiae. und eins fur Benerische errichtet. Die Gesundheit ber Armen wird von ben beften Mergten beforgt. Ein jeder Arme thut, was er fann, oder lernt, mas ihm zu fone nen nublich ift.

Mich bunkt, ich hore wieder einwenden: "Ja, was in dem reichen hamburg angeht, das geht darum ben uns nicht." Ich meine darauf, jest nicht, aber etwas später unten noch antworten zu können. Bors jett ser es genug, gezeigt zu haben, daß eine Armens anstalt mit Ordnung möglich und wirklich ist.

4. Was kann im preußischen Staat gesches ben, oder wie weit kann man die Armens anstalt mit Ordnung auf diesen Staat ans wenden? Und was mußte das erste seyn, womit man anstenge?

Die Unzulänglichkeit bessen, was in Armensachen bisher geschehen, hat mein aufgehellter Herr Borgans ger dargethan. Daß nun aber darum nur lieber nichts weiter geschehen könne oder musse, wird niemand im Ernst behaupten wollen. Versucht man doch bep Kranks heiten so verschiedene Mittel, wenn das erste nicht helz sen will: sollte eine so fürchterliche Staatsfrankheit, als die überhand nehmende Bettelep ist, nicht ein Gleis ches nothig machen?

Ich will meine Vorschläge so kurz als möglich fagen:

- a. In jedem Kreise muß ein fleines Arbeites baus errichtet, oder ein altes hospital, Schloß, übers flussige Fabrif, Kirche oder bito Schulgebaude ic. dazu vorgerichtet werden.
- b. In biefes haus fommen alle Bettler, bie lies ber betteln als arbeiten wollen, alle Bagabonben, bie aufgegriffen werben, und lettere, (wenn man fie nicht

ben ben Depotbataillonen für mäßigen Preis unterbringen kann), um barinn zu leben und zu sterben, und Fabrikarbeit zu verrichten. Die eigentlichen Züchtlinge werden des Nachts angeschlossen. Unter Vagabonden werden aber keinesweges wandernde Handwerksbursschen verstanden, welche in Noth, nach wie vor, aus den Armenkassen einen Zehrpfennig erhalten, wo kein geschenktes Handwerk ist. Für wandernde Juden ges bietet die Menschlichkeit, ben Leuten ihrer Nation eine besondere Anstalt zu stiften.

- c. Jeder aufgegriffne Bettler, Bagabonde ober paßlose Mensch muß gegen 12 Gr. Bringgeld pro Met-le, (das Edikt vom 28ten April 1748 sprach gar von eis nem Thaler), allezeit angenommen und verpstegt werden. Geschieht das nicht; so wird, aller Edikte ungeachtet, keiner ergriffen, aus Furcht, daß er sich räche, und aus Müheschen des Transportirens.
- d. Wenn bas Saus 48 Personen in zwen Abtheis lungen nach den Geschlechtern faßt, ift es zum Rreiss arbeitshause groß genug. Denn
- e. Es werden in furzer Zeit keine Vagabonden mehr zu liefern senn, weil, wenn das bekannt wird, keiner mehr in ein Land wird einwandern wollen, wo ein seder Einwohner Interesse hat, ihn aufzugreisem. Nebenher wird dieses so manche Dieberen verhüten. Und endlich wird aus dem Arbeitshause ein Provincials armenhaus werden, wodurch viel anfängliche Kosten wegfallen.

- f. Ein jedes Arbeitshaus steht unter dem Landrath des Rreises, der bey der Rreichsrechnungsabnahme den Eingesessenen oder deren Deputato ad hunc, alles vorlegt und verrechnet.
- g. In der Kreisstadt, die Sarnison hat, muß das Arbeitshaus errichtet werden, und eine Schild, wache haben, die das Arbeitshaus mit 24 Thirn. jahr, lich dem Capitain bezahlt.
- h. Im Arbeitshause ist die Industrieschule für die Armen anzulegen, wo Kinder und Alte lernen, was sie lernen können, um so wenig als möglich dem Staate zu kosten. Und eine solche Industries oder auf deutsch, Ars beitsschule, sollte billig in jeder Stadt senn, weil das Armenwesen mit dem Schulwesen zusammenhängt. \*)
- i. Unten im Arbeitshause wohnt der hausmeister und seine Familie, mit den vier Schülfen und einem Schließer; auch ift darinn die wohlfeile Braus Backs und Rochanstalt für die Armen und Züchtlinge, deswes gen das haus accisefren senn mußte.
- k. Jeber, der zur Armenpflege gehört, ist an eis nem Zeichen des Kleides, das er erhält, und stets tras gen muß, wenn er ausgeht, allenthalben zu kennen. So kann keiner derselben incognito betteln.

E 2

1. Die

\*) So forberts auch bie Menschlichkeit, fur bas Arbeits, haus eine zur Gottesverehrung bestimmte Stunde Sonne tags anzuordnen, wozu gegen ein billiges jahrliches Ges ident ein Prediger bes Orts sich finden wurde.

- . 1. Die Armen arbeiten für einander. Der arme Schuster macht dem armen Schneider die Schube, dies ser jenem den Rock, der arme keinweber die Leinwand, dazu die arme Frau oder das Kind das Sarn spann, andre Arme aber das Flachs vom Saamen an dis zur Docke bearbeiteten zc. Denn dadurch wird viel erspart, und von den Armen muß niemand leben wollen. Haupts sächlich aber werden sie nürzlich beschäftigt, welches sonst schwer hält. Ueberdem sind alle Bediente des Arbeitshauses aus den Armen zu nehmen, die auf den Hausmeister, der, wo möglich, etwas Jurist sepn müßte, um der Untersuchungen willen, die jede Eins bringung nöthig macht. Doch es giebt ja auch sarme Juristen.
- m. Diejenigen unter den Armen, die die Geschicks lichkeit bazu haben, werden als Aufseher über die Ars. beit andrer angestellt, oder wenigstens
- n. als Viertelsbesucher, welche die in ihrem Viers Tel wohnende Armen, ordentlich wie Unterofficiere ihr Revier, täglich zweymal besuchen, zusehen und rappors tiren, was sie machen und arbeiten; kurz diejenigen sind, durch die, wie ben den Kompagnien, die Befehle der Obern ausgeführt werden.
- o. Alle Woche ist ein Mitglied bes Armenkolles git in jeder Stadt du jour, von dem alles instruktions, mäßig abhängt. Er giebt die Dujour mit Ueberlieferung des Journals ab, und versammlet in außerordentlichen Fällen das aus drep Personen bestehende Armenkolles gium, in welchem durch plurima entschieden wird. Von diesem

Eltern:

biefem Rollegio befegen bie Burger zwen Stellen, und eine ber Rath, allenfalls mit brepjähriger neuer Babl.

- p. An jedem Orte und in jedem Viertel wird für den Pinter ein oder einige große gesunde Zimmer an schicklichen Orten gemiethet, geheizt und erleuchtet, wo viele Arme zusammen arbeiten können.
- q. Ihre Nahrung erhalten bie Armen entweder durch Eindingung in die Rost ben guten Menschen, oder wo mans wagen darf, an baarem Gelde, doch daß es nicht über 1 Gr. 6 Pf. den Lag ausmache.
- r. Mit allem, was Vorsicht ratht, kann es möge lich werden, daß kein erwachsener Armer dem Staate über 27 Thlr. Zuschuß jährlich kostet, wenn er nur 11 Thlr. oder täglich nur 9 Pf. selbst verdient. Diese Rechnung käme kürzlich so zu stehen:

| •                     | mo e            | 8 woh      | lfeil, w | o es theuer ift |
|-----------------------|-----------------|------------|----------|-----------------|
| Nahrung jährlich      | ,               | 21         | bis      | 22 Thlr.        |
| Rleidung jährlich     | 5               | 5          | -        | 6 —             |
| Miethe ju Stube und . | Ram:            | ;          |          |                 |
| mer für 2 verhepra    | thete           | <b>:</b>   | •        |                 |
| und eine ledige P     | erfor           | <b>.</b> . |          |                 |
| à 8 Thir. jährlich à  | Per:            | :          |          | •               |
| son s s               | 1               | 2          |          | 3               |
| Leuchtung in ben Arl  | beit <b>8</b> : | ;          | •        |                 |
| und Wohnstuben,       | jähr            | ;          |          | •               |
| lich à Person         | ;               | I          | 7        | . 2             |
| Peizung bepber, à Pe  | rson            | ,2         |          | 3 —             |
| •                     |                 | 31 3       | hlr.     | 36 Thir.        |

- s. Elternlose Kinder bis ins vierzehnte Jahr wer; ben ben guten Menschen oder Wittwen, wo möglich, aufs Land, für 18 Thir. jährlich in die Kost gethan, bort frev zur Schule gehalten, die Armenkleidung ihnen aber boch gereicht.
- t. Schule, Saframente und Arzney, so wie Bes such bes Armenarztes und Armenchirurgi, haben bie Armen umsonst.
- u. Invalide Soldaten werden in Invalidenkoms pagnien vertheilt, ohne Urlaub zum Betteln nehmen zu dürfen, weswegen der Officier in 50 Thlr. Strafe vers fällt, der sie dazu beurlaubt. Soldatenkinder, als Kinsder des Staats, werden vom Staate allgemeiner als hisher verpflegt, dem Regiment, daß die Meisten von 14 Jahren, die nie gebettelt haben, vorzeigt, wird eine Prämie gegeben, die Regimentsschulen werden überall auf Kosten des Staats zwecknäßig eingerichtet, und mit Industrie oder Arbeitsschulen verbunden.
- v. Die Stadt und das Dorf verpflegt ein jedes seine dato habende Armen, wodurch aller Streit über die Stifte von 1730, 31 u. 48 wegfällt, und leidet nicht, daß sie betteln; sonst werden sie ins Arbeitshaus gelies fert, wo ben Untersuchung und Befund, daß sie muths willige Bettler sind, sie mit Willsommen und Abschied wieder in ihre Stadt oder Dorf zurückgeschickt werden, ben Besund aber, daß Stadt oder Dorf ihre Pflicht nicht gethan, die Armendirektion oder der Serichtshalzter, dem Staatsrathe angezeigt und gestraft werden. Sehr arme Derter mit vielen Armen bekommen Zusschuß aus der General Mildthätigkeitskasse. Diese Generals

Seneral, Milbthätigkeitskaffe hatte zu ihrem Jonds die allgemeine Wohlthätigkeit aller Glieder des Staats, vom höchsten bis zum niedrigsten, dann eine eigne Kirschenkollekte, wozu ich den Charfreptag vorschlage, wo jedem Prediger der Uebergang von dem Dauptthema zu diesem, besonders leicht gemacht ist. Diese besondere Kollekte wird schon am Palmsonntage den Gemeinen ans gefündigt, damit ein jedes Kirchkind sich darauf einrichten kann.

Damit aber auch bie Verpflegung ihrer Armen burch iebe Orticafterleichtert werbe, und die General-Milbibas tigfeitefaffe nicht zu viel zufchießen muffe, (welche Raffe ich ber durmarfifcen ganbicaft untergeordnet munichte); fo Schlage ich folgendes Mittel vor. Wenn eine jede Orts Schaft benjenigen unter ihnen, die fein eigen gand baben, bon ihren niebrigen Brachadern, jedem ein Rledchen anweiset, etwa fo groß, bag bren bis vier guber Dunger gureichen, welche, jebes guber burch einen Lag Sandarbeit, in ber Erndte wieder abverbient werden, auf welchem Rledden Ader bie Empfanglichen biefer gwoßen Wohlthat fich Lein, Sirfe, Mohrruben und Rare toffeln felbst anbauen tonnen, und ben großer Durftigfeit allenfalls nur bas erfte Jahr ben Borfchuf ber Eins faat erbalten - Go ift - man perzeihe bie gange bieser wichtigen Veriode! — ber Bettelep ber annoch rubrigen Armen, um ein großes gesteuert, und ben Armentaffen ein großes gespart. Die Urmen find ben Commer hindurch mit ihrem Gefaeten beschäftigt, im Winter baben fie felbst erworbene Rabrung und Spinnerey. Und für ben, ber den Acker hergiebt, (ben Duns ger schaffen sie sich in der Solge größtentheils selbst), ist eben kein Schade babep. Denn die niedrigen Länder, koften gewöhnlich drey bis vier Pflugarten, und muffen dazu noch etlichemal geegt werden; so aber werden sie von den armen Leuten gegraben, durch jäten oder wies ten rein von Unkraut, durchs Aufnehmen der Erdfrückte wieder aufgelockert, und so können diese Aecker nach der Alberndtung gleich einführig mit Winterkorn bestellt werden, welches sehr gut zu gerathen pflegt.

Durch diefes nicht eitle Projekt, sondern über 26 Jahre lang erprobte Mittel, gelang es Unterzeichnetem, zu bewirken, daß auch in den schwerften Jahren feine Person von seinen Gürern bettelte, und nur die wenigen, wegen Alter und Schwachheit dieser Wohlthat Unfahisgen, einer andern Unterstützung bedurften.

- w. Darum bleiben die Armenkaffen in ben Stabten und Dorfern in ftatu quo. Aber ob nicht einige hofpis taler in ben Stabten zu hulfe gezogen werben könnten, getraue ich mir nicht vorzuschlagen, weil die Frage ins kanonische Recht eingreift.
- x. Ein jeder Mensch, der wohnhaft ift, es sep zur Miethe oder als Eigenthumer, oder Nießbraucher, giebt jährlich etwas zur großen Armenanstalt pro redimenda vexa des bisherigens Bettelns.
  - 7. Wer soll die erste Auslage zur Errichtung der Arbeitshäuser thun? Wer soll in Northfällen die Vorschüsse thun? Wie viel soll ein jeder geben?

Zur Snade unsers wohlthätigen Monarchen muffen wir uns freylich um die Breichtung der Arbeitshäuser in jedem Areise wenden. Es wären deren 11 für die Mitstelmark wahrscheinlich genug, deren Rosten à ppter 8000 Ehle. jedes, (weil die Züchtlinge doch in der 2ten Stage sicher, sonderlich des Nachts, verwahrt sepn muffen), ich auf 88000 Ehle. anschlage, die Restdenz und Potsedam ungerechnet. Die Erhaltung übernähmen die Areise.

Die Aufsicht ist jedem Kreise, wie gesagt, zu übers lassen, um die Rosten zu sparen. Was ein jeder gesben will, weil es doch ein Surrogat von Almosen (und wenn man nach gemachten Proben urtheilen darf, schon ganz ansehnlich) ist, wäre fürs erste zu nehmen; in Nothsällen Vorschüsse aus den Kreiskassen zu thun, diese durch Haus; und Kirchenkollekten ze. wieder benzutreis den; und durch eine gedruckte Liste, wie viel ein jeder Ort verwilligt hat, bekannt zu machen. Dadurch (die wenigen Ladres ausgenommen) scheint mir der Ehrgeizin Mildthätigkeit verwandelt werden zu können. Salvomeliori.

Refan, ben 18ten April 1789.

von Rochow.

## Worschläge zu Steurung ber Bettelen,

Ich habe in meinen vorigen Auffägen die Unwirksamkeit und Zweckmäßigkeit der vornehmsten wider die Bettelep bisher versuchten Anordnungen gezeigt; und nun heißt es:

> Si quid nouisti rectius istis, Candidus imperti; si non, his utere mecum,

> > bas ift:

Weißt bu was Beffers, fag' es fren! Wo nicht, behalt bas Alte ben.

Ich bin also, ba ich bas alte Gebäude niedergerissen habe, verbunden, ein neues aufzurichten; und übers gebe hiermit meinen Entwurf dem Publikum. Diesem gebührt es, zu billigen oder zu verwerfen, davon oder dazu zu thun.

Wie schlecht Anordnungen der Obrigfeit befolgt zu werden pflegen, ist, leiber! eine zu bekannte Sache, als daß sie Beweise bedürfte. Ihr Nuten mag noch so aus genscheinlich senn, man ist gewohnt, Rachtheil baben zu argwöhnen, und davon zu urtheilen, wie das Pferd vom Zaume:

"Er ift zu meines Reuters Nuten Und meiner Stlaveren erbacht."

Es gilt dieses von allen Gesetzen überhaupt; bei den nen wider die Bettelen aber tommt noch dieses Besondere hinzu, daß misverstandene Religion und Aberglauben, (wie ich oben gezeigt habe) ihnen ben dem großen Haus sen entgegen arbeiten; ben Berständigern aber und den Obrigseiten sehlt es häusig an Eiser und Thätigseit. "Wer das Gesetz gegeben hat, benkt jeder, dem ges bührt es, über Besolgung desselben zu wachen. Ich als lein bin nicht im Stande; es aufrecht zu erhalten; wos zu soll ich mich ausopsern" u. w. b. m.

Auf folde Art bleiben die heilfamften Berordnungen ohne Wirfung.

Und nun fragt es sich: Wie ist diesem Uebel abzus belfen? Die Beantwortung der Frage im Allgemeinen überlasse ich Andern; meine Antwort ist bloß auf gegenwärtigen einzelnen Fall gerichtet; und da ist mein Borsschlag, daß man die Abstellung der Bettelep, nicht wie bisher, bloß durch Sebote und Verbote, sondern durch einmuthige Verbindung aller daben Interessirten, zu bewirfen such. Zu dem Ende würde

Erstens, im gangen Lande eine Bersammlung aller Obrigkeiten aus Stabten und Dorfern zu veransstalten sepn. Bielleicht ware es gut, wenn zu bieser Bersammlung nicht nur die Amtleute, Gutspächter, Rolmer und Prediger, sondern auch die Schulzen, Ges meindevorsteher und Rufter, gezogen würden. Uebers haupt mußte man bedacht sepn, ihr so viel Feperlichkeit zu geben, als möglich: weshalb keiner der dazu Einges labenen, ohne die erheblichsten, vorher zu bestimmenden Ursachen, ausbleiben durfte, am allerwenigsten solche,

bie burch Einfichten, Rang und Stand ihr ein Uns feben zu geben vermochten.

In biefer Berfammlung nun mußten

Iweytens alle Nachtheile ber Bettelen in jester Rücksicht beutlich und aussührlich vorgetragen. Es müßte zu diesem Zweck ein kurzer, aber wohlgeordneter Aufsaß, ber frey von Detlamation und Rednerschmuck ware, und die reine Wahrheit getreu und ungefünsstellt darstellte, verlesen werden.

Waren nun alle von der Wahrheit und Wichtigkeit ber Sache überzeugt; so ift gar fein Zweifel, daß nicht Alle die Abstellung des Uebels aufrichtig und sehnlichst wünschen follten. Und nun würden sie

Drittens ju befragen sepn: Was für Mittel sie zu Erreichung dieses Zwecks für zuträglich bielten? Wahrscheinlich würden die Meynungen hierüber sehr getheilt seyn. Um dahero weitläuftigen Debatten vorzubeugen, mußte man

Viertens die Unwirksamkeit aller bisher vers suchen Mittel aus Gründen und Erfahrung zeigen, um hieraus begreistich zu machen, daß, um dem einges wurzelten lebel zu steuern, neue, noch unversuchte Ges genanstalten nöthig sepen; daß es durchaus kein wirks sameres und untrüglicheres Mittel wider die Bettelep gebe, als keinem Bettler etwas zu reichen; daß dies ses Berbot zwar auch schon mehrmals ergangen, aber noch nie allgemein, oder an einem Orte lange, befolgt worden, indem es von solcher Art sep, daß die Befols gung desselben weber durch Gesetz noch Strasen sich erz zwingen lasse, sondern durchaus Einstimmung und Eins willis

willigung der Theilhaber erfordere. Diese nun zu erhals ten, und über die Festhaltung einiger dahin gehörigen Punfte eine seperliche Verbindung einzugehen, sep der Zweck gegenwärtiger Zusammenkunft.

Diese Puntte maren

Sunftens hierauf ju verlefen. Es find ihrer, meiner Einsicht nach, nicht mehr als zwey ober bren wes fentlich nothwendig, und fie wurden ohngefahr so lauten:

#### Der erfte Dunft:

Reiner der Verbundenen giebt, von diesem Tage an, einem Bettler irgend eine Gabe, es sey im Zause, an der Thure, auf der Straße, auf disfentlichen Plagen, auf Spaniergangen, Landsstraßen, oder wo es sonst wolle: gestattet auch nicht, daß es in seinem Gerichtsbezirke von Unsdern geschehe; und verspricht und gelobet, mit größtem Eiser darüber zu halten.

Die Bebeutung des Worts Bettler, mußte, um Mißbeutung und Elusionen nach Möglichkeit vorzuben gen, genau bestimmt, und in seinem ausgedehntesten Sinne genommen werden, woben die Klassistation in Nr. 302. des berliner Intelligenzblatts vom Jahre 1788 zum Grunde zu legen, und noch zu erweitern sepn möchte.

Und damit niemand, der fich bieber mit betteln genahrt hat, verhungere, ober jum Stehlen feine Zue flucht ju nehmen gezwungen fep; fo ware

### ber zweyte puntt.

Be machen sich die Verbundenen anheischig, jeder seines Orts, keinen wirklich Sulfsbedürstis gen hülflos zu lassen; Nachläßige und Laule aber zur Arbeit anzuhalten, nothigen Salls ihnen welsche anzuweisen; Landstreicher aber nach dem Orte ihrer Zeimath, oder, wenn der zu weit entlegen, oder nicht mit Gewißheit auszumitteln wäre, nach den Jucht: und Arbeitshäusern zu schicken.

Und damit in der Folge feine Zweifel und Schwierigfeiten hierüber entftunden, und alle heilfame Berans ftaltungen unnug machten; so wurde

- a) genau zu bestimmen seyn, was für Arme in bie-Zucht-und Arbeitshäuser aufzunehmen waren, und unter welchen Bedingungen.
- b) Wie es mit dem Transport dahln zu halten sep. Ueber bende Punke hat der Domherr Herr von Rochow in der vorhergehenden Abhandlung vortrestiche Vorschläsge gethan, welche bep Bestimmung dieser Frage zum Grunde zu legen sepn würden.

Sechstens. Nach geschehener Vorlesung, deuts licher Auseinandersetzung, und genauer Bestimmung dies fer zwen Punkte, ware jeder der Anwesenden zu befrasen, was er etwa noch daben zu erinnern habe?

Waren nun alle etwanige Erinnerungen von Ers heblichteit in gehörige Erwägung gezogen, alle Schwies rigfeiten und hinderniffe aber forgfältig aus dem Wege geraumt; fo konte nun die zwepte Frage geschehen:

Ob jeder geneigt fey, zu unverbrüchlicher Bes obachtung des Verlesenen und Verabredeten, sich burch

durch Eyd, Ehrenwort, oder Sandschlag zu vers burgen? Truge nun, wie nur wahrscheinlich ift, ntes mand Bedenken, sich hierzu zu verstehn; so könnte man zum Werke schreiten, und jedem die Art von Angelobung, welche er für die verbindlichste hält, oder wozu er am geneigtesten ift, abnehmen.

Siebentens. Und damit alle Stande im Staate ju gleichem Zwecke arbeiten, und fich einander die Sant bieten, und nicht ber eine gerftore, mas ber anbere mubfam aufbaut; fo murbe bochft nothig fenn, bag ben tablreiche Militarftand biefen beilfamen Berfügungen beptrate. Bu bem Enbe murben bie Chefs und bie Rome manbeurs, pielleicht auch die Gouverneurs, Rommens banten und Infpetteurs, die Officiere ihrer Regimenter, Bataillone, Garnisonen und Inspettionen, gusammen gu fordern, und in diefer Verfammlung ohngefahr eben fo an verfahren haben, als ich für die Berfammlung bes Civils und gentlichen Standes vorgeschlagen habe. Bornehme lich muffen die Chefs und Rompagnien und Effabrons fich beilig verpflichten, für den Unterhalt ber Solbatene weiber und Soldatenfinder Sorge ju tragen, und durch aus fein Betteln berfelben ju gestatten. \*)

210%

<sup>\*)</sup> Es verbient zur Nachahmung angemerkt und bekannt ges macht zu werben, bag ber herr Generalmajor von Rleist bereits Verfügungen biefer Art getroffen, und durch ein Cirkular vom ukermarkischen Areisdirektorium auf bem. Lande bekannt machen laffen, daß wenn Solbatenweiber und Solbatenkinder seines Regiments sich auf Vettelen bestreten ließen, man solche nach ber Garnison zu liefern batte.

Achtens. Um bem Uebel auf einmal, und mit Machdruck zu begegnen, mußten alle Versammlungen, vom Militär, und vom Civilstande im ganzen kande, au einem Tagegehalten werden, und das mit so vieler Fenerssichfeit als möglich. Auch wäre es gut, wenn es dahin könnte gebracht werden, daß in andern kändern, vors wehmlich in den benachbarten, ein Gleiches geschähe: weil widrigenfalls zu befürchten stünde, daß die Bettler sich vor der Hand dahin ziehn, und auf gelegene Zeit, um wieder zurück zu kehren, lauren würden.

Reuntens. Den Tag nach Versammlung ber Nostablen mußte im ganzen kande ein außerordentlicher Fepertag ausgeschrieben, und an selbigem in allen Kirschen ein für, diesen Segenstand eingerichteter Vortrag gehalten werden, um auch das Volk von den Nachstheilen der Bettelen zu unterrichten, von dem Nuten der neuen Einrichtung zu überführen, und dafür zu interessen, und seine Begriffe über Arme, und Almossengeben zu berichtigen. Und um sich mehrerer Zwecksmäßigkeit zu versichern, könnte eine schon ausgearbeitete gedruckte Predigt den Predigern im Lande zugesertigt werden, um sie bloß zu verlesen, allenfalls mit kleinen Einschaltungen, das Dereliche betreffend, und Auslasssund des Richtstelichen.

Wird die Sache auf diese Art angegriffen; so stebe ich bafür, es wird fruchten. — Aber auf immer? Das getraue ich nicht, zu behaupten. Ewige Dauer muß man von keiner menschlichen Einrichtung erwarten. Nach eis nigen Jahren werden die Eindrücke des Uebels, welches

Die Bettelen anrichtete, verloschen. Es wird eine neue Beneration aufstehen, die es nie gefanut hat. und da wird man einem Bettler burch die Finger feben. Diesem ersten wird ber zwepte folgen, bem zwepten ber britte, und fo fort. Staatsrevolutionen werden ben Eindruck der Gesete schwächen, und die Aufmerksams feit anders wohin lenfen; Rriege werden das gand mit wirklichen und porgegebenen Invaliden überschwems men, welchen bas Betteln zu unterfagen, man für hims melfchrependes Unrecht halten wird u. f. w. Das find Ereignisse, wie fie fich bisher auf biesem Weltschauplate augetragen baben, und mabricheinlich ferner gutraget werben: ba man bieg aber einmal weiß; so muß man feine Maagregeln barnach nehmen. Um nun ben Eine richtungen, nach meinen Vorschlägen, nicht emige, aber bie möglichst langfie Dauer zu verschaffen, find meine fernere Borichlage diese:

Man wiederhole allächrlich, an einem bestimmten Tage, die Versammlung der Notabeln; verlese von neuem den am Stiftungstage zuerst verlesenen, und von allen Anwesenden durch Unterschrift bestätigten Aufssatz von den Nachtheilen der Bettelen; berathschlage sich über die etwa zu nehmenden Verbesterungen der Arzmenanstalten, und über Abstellung der sich einschleischenden Mißbräuche; und schließe mit Verendung der neu hinzugekommenen, und Zurückweisung auf schon abgelegten Epd, oder gegebenes Wort, bep denjenigen, welche der Versammlung bereits bergewohnt haben.

Da aber zu befürchten steht, daß die, welche bep ber Versammlung schon eine ober mehrmal gegenwärtig

gewesen, sich in der Folge derfelben entzlehen, und sagent mochten: Was da verhandelt wird, wissen wir schon; so wurde nothig sepn, den oben angeführten zwen Punkten noch einen dritten hinzuzusügen, und sich ben der ersten Erscheinung in die Versammlung mit dar; auf zu verpflichten,

von keiner der folgenden Jusammenkunfte ohne wichtige Abhaltungen auszubleiben.

Woben benn bieß für gültig und entschuldigend zu Erkennende genau zu bestimmen wäre, und könnten das hin gerechnet werden: schwere, und vom Arzte bescheis nigte Krankheit; Abwesenheit über zehn Weilen, und was bergl. mehr.

Indessen möchte es gut senn, wenn von Zeit zu Zeit, entweder nach Erfordernis der Umstände, oder regelmäßig alle fünf oder sechs Jahre, eine seperlichere Versammlung angestellet würde, von welcher abwesend zu senn nur Entsernung von zwanzig Weilen, und Verspstichtung, der Versammlung in einem andern Kreise benzuwohnen, entschuldigen dürste. Um diesen Tag noch seperlicher zu machen, könnte an demselben zugleich ein allgemeines Danksest, wegen abgestellter Bettelen, unster Anstimmung des Te Deum, gesenert, und zum Besschlusse desselben das Volk ermahnt werden, ja auf seiner huth zu senn, damit das Uebel nicht wieder eins reiße. Denn Feverlichkeit, wie ich schon gesagt habe, muß der Sache gegeben werden, wenn sie Eindruck mas chen und bestehen soll.

Dieses find meine Vorschläge, die ich aber so weit entfernt bin für unverbesserlich auszugeben, daß ich vielmehr noch einen Vorschlag hinzufüge, nämlich durch Preisaussehung noch bessere zu erhals ten zu suchen. Und damit recht viele ausgemuntert würden, an Ausschung der Ausgabe zu arbeiten; so ist mein Rath, nicht einen Preis, sondern mehrere auszusehen.

Rieben in ber Ufermark, ben 13. May 1789.

M. A. v. Winterfeld,

# Siebenter Abschnitt.

Plane und Berechnungen zu Mahrung, Aleis bung, Wohnung, Feurung und Leuchtung für bie empfangenben Armen, es sen im Kreisarbeitshause ober sonst.

Rabrung ift im Durchschnitt bas Wichtigfte, was ber Mensch braucht; aber eben barum bas Theuerste, weil bieses Bedurfniß taglich neu wirb.

Will man die Armen, wie Baugefangene, auf das pure Waffer und Brod feten; so ift freplich der Ruchen; settel leicht gemacht. Will man das nicht; so häufen sich die Schwierigkeiten. Sie zum Besten der guten Sache zu überwinden, sep unsre Pflicht.

Soviel steht schon nach dem achten Grundsate fest, daß die Armen nur mit außerster Sparsamseit der Rusratel des Staats genießen können; daß zur Erhaltung des Erwerbsteißes, ihr Justand, ob gleich nicht bedausrenswürdig, wie oft jest, doch nie für die Personen der gebenden Klasse beneidenswürdig werden musse. Ihre Nahrung muß demnach, obwohl nahrend und gessund, doch einsach sepn.

Brob & roo Pfund vom Scheffel guten Rocken, Bier à 60 Tonnen von 30 Scheffel Malz augenommen: so wird, ben Accisefrepheit der nothwendigen Bedürfs niffe, und der möglichsten Sparfeurung, in Mittelpreis sen, als der Rocken zu 1 Athlr. und die Gerste zu 20 Gr. der Scheffel, das Pfund einen Tag altes Brod etwa mit allen Backfosten 4 Pfenn., und das Maaß Bier 25 Pfenn. mit den Braukosten zu stehen kommen.

Vom Brod also auf jebe erwachsene Person im ges sunden Zustande gerechnet, 1½ Pfund — Vom Bier, 1½ Maaß — Abendbrod und Frühstück mit inbegriffen, macht 9 bis 10 Pfenn.

Semufe oder Zubrod ware jede Woche dreymal; mit Estig sauer gemachte Rartosseln, oder Kohl, mit 2 Pfenn. gutem hammels oder Rindstalg auf die Person gerechnet, wohl eingekocht, davon täglich auf die ers wachsene Person 1½ Pfund zum Mittagsessen gegeben; und dazwischen viermal das Sericht, welches in den berliner Intelligenzblättern des J. 1788 No. 314. steht. Nehmt

1 Pf. Rindsleisch 1 Gr. 10 Pf.
4 Quart Wasser trockene Erbsen - 3 —
Reiß oder Hirse - 3 —
Rartosseln : - 1½ —
Pfesser, gestoßen : - ½ —
Zwiebeln : - 1 —
Srod : - 2 —

Diefes in einem verbectten und verklebten Gefchire alles mobl gerichnitten, 4 bis 5 Stunden ben dem Reuer, , welches täglich auf, nach Spargrundfagen ber herren Keyl und Jachtmann angelegtem Beerde brennt, wohl gefocht, fattigt reichlich feche bis fieben Berfonen. Und da ich es felbst, nebst meinem Gefinde mit Boblaefallen genoffen babe, kann ich alle ibm vom wohltbatigen Orn. Erfinder bevgelegte Eigenschaften mit Babrheit bezeus > taglichettab, gen. Diefes mare wieber, eins ins anbre rungstoften gerechnet, auf die Perfon 5 Pfenn. taglich, für eine ers wachsene Pers macht mit obigen 10 Pfenn, ppter. I Gr. fon pp. 1 Gr. 3 Pfenn, die tägliche Nahrungsausgabe, 2 Dfenn. ober wozu noch taglich, um bas Brob Morgens jábrlich, bas 3. ju 366 und Abends bamit zu bestreuen, etwas A. gerechnet, 1931 tel Atl. Sals gegeben wirb.

Ich erinnere gleich anfangs, warum ich alles auf die tägliche Ausgabe berechne. Es geschieht um der Tagesliste willen, welche durch Todte, Abgegebne, Neus ankommende sich natürlich oft verändert, und wornach doch, falls kein Entrepreneur die Sache übernimmt, das Kreisarbeitshaus alle Jahre dem dazu Deputirten Rechnung ablegen muß.

Rleidung ift nicht minder nothig, als es wichtig ift, auch hierben die Endzwecke der Anstalt, nehmlich Sesundheit (wozu Reinlichkeit ein Bedürfniß ift), und Sparsamkeit, zu erreichen. Ich habe nichts erfinden können, was überall diese beiden Zwecke erfüllte, als solgende Unisorm für die empfangenden Armen. Wos

ben nur zu erinnern ist, daß diejenigen, welche noch Rleiber haben, nur alle zwen Jahr diese Unisorm, ohne welche sie öffentlich sich nicht sehen lassen dursen, (so wenig als ein Soldat ohne Mondirung), zu erhalten brauchten, wodurch wieder viel erspart wird.

# Detaillirte Berechnung der Rleidungskoften auf jede kleiderlose erwachsesten ne Derson jährlich.

| furzen Schöffen und ohne Falten, die Weste mit Ermeln, und um darinn arbeiten zu können, gehörig weit ges macht, zum Zuknöpfen; von grauem oder braun melirtem Tuch, 2 Ellen breit, à 12 Gr. die Elle, davon 43tel Elle \$ \$ 2 Rl. 4grpf.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Weste mit Ermeln, und um darinn arbeiten zu können, gehörig weit ges macht, zum Zuknöpsen; von grauem oder braun melirtem Tuch, 2 Ellen breit, à 12 Gr. die Elle, davon 4ztel Elle '2 Rl. 4grpf.  2) ungebleichte Futterleinwand zu Bestehung der Räthe inwendig und zu Laschen, à 3 Gr. die Elle, 4 Ellen — 12 — —  3) Alle 2 Jahr ein Paar kalbsellne schwarze Beinkleider, à 2 Rtlr. 12 Gr. thut jährlich '2 The 6 — —  4) Me Jahr 2 Paar wollene Strüms pse, die Wolle à 4 Gr. '4 — 8 — —  5) Alle Jahr ein Paar Schuh und ein | 1) Rock und Weste, der Rock mit sehr    |
| arbeiten zu können, gehörig weit ges macht, zum Zuknöpfen; von grauem oder braun melirtem Tuch, 2 Ellen breit, à 12 Gr. die Elle, davon 4ztel Elle , , 2 Al. 4grpf. 2) ungebleichte Futterleinwand zu Bes fetung der Näthe inwendig und zu Taschen, à 3 Gr. die Elle, 4 Ellen — 12 — — 3) Alle 2 Jahr ein Paar kalbsellne schwarze Beinkleider, à 2 Atlr. 12 Gr. thut jährlich , , 1 — 6 — — 4) Alle Jahr 2 Paar wollene Strüms pse, die Wolle à 4 Gr. , , — 8 — — 5) Alle Jahr ein Paar Schuh und ein                             | furzen Schöffen und ohne Falten, bie    |
| macht, zum Zuknöpfen; von grauem ober braun melirtem Tuch, 2 Ellen breit, à 12 Gr. die Elle, davon 4ztel Elle , , 2 Al. 4grpf. 2) ungebleichte Futterleinwand zu Bes fetung der Näthe inwendig und zu Taschen, à 3 Gr. die Elle, 4 Ellen — 12 — — 3) Alle 2 Jahr ein Paar kalbsellne schwarze Beinkleider, à 2 Atlr. 12 Gr. thut jährlich , , 1 — 6 — — 4) Me Jahr 2 Paar wollene Strüms pfe, die Wolle à 4 Gr. , , — 8 — — 5) Alle Jahr ein Paar Schuh und ein                                                                    | Wefte mit Ermeln, und um barinn         |
| oder braun melirtem Tuch, 2 Ellent breit, à 12 Gr. die Elle, davon 47tel Elle , , 2 Rl. 4grpf.  2) ungebleichte Futterleinwand zu Be; fetung der Näthe inwendig und zu Laschen, à 3 Gr. die Elle, 4 Ellen — 12 — —  3) Alle 2 Jahr ein Paar kalbsellne schwarze Beinkleider, à 2 Rtlr. 12 Gr. thut jährlich , , 1 — 6 — —  4) Me Jahr 2 Paar wollene Strüm; pse, die Wolle à 4 Gr. , , — 8 — —  5) Alle Jahr ein Paar Schuh und ein                                                                                                | arbeiten zu können, gehörig weit ges    |
| oder braun melirtem Tuch, 2 Ellent breit, à 12 Gr. die Elle, davon 47tel Elle , , 2 Rl. 4grpf.  2) ungebleichte Futterleinwand zu Be; fetung der Näthe inwendig und zu Laschen, à 3 Gr. die Elle, 4 Ellen — 12 — —  3) Alle 2 Jahr ein Paar kalbsellne schwarze Beinkleider, à 2 Rtlr. 12 Gr. thut jährlich , , 1 — 6 — —  4) Me Jahr 2 Paar wollene Strüm; pse, die Wolle à 4 Gr. , , — 8 — —  5) Alle Jahr ein Paar Schuh und ein                                                                                                | macht, jum Zufnopfen; von grauem        |
| breit, à 12 Gr. die Elle, davon 4 stel  Elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| Elle , , 2 Al. 4grpf.  2) ungebleichte Futterleinwand zu Be; fetung der Räthe inwendig und zu  Laschen, à 3 Gr. die Elle, 4 Ellen — 12 — —  3) Alle 2 Jahr ein Paar kalbsellne schwarze Beinkleider, à 2 Atlr. 12 Gr. thut jährlich , , 1 — 6 — —  4) Alle Jahr 2 Paar wollene Strüms pse, die Wolle à 4 Gr. , , — 8 — —  5) Alle Jahr ein Paar Schuh und ein                                                                                                                                                                      |                                         |
| fetung der Rathe inwendig und zu  Taschen, à 3 Gr. die Elle, 4 Ellen — 12 — —  3) Alle 2 Jahr ein Paar kalbsellne schwarze Beinkleider, à 2 Atlr. 12 Gr. thut jährlich  s  s  y  1 — 6 — —  1) Alle Jahr 2 Paar wollene Strüms pse, die Wolle à 4 Gr.  s  Alle Jahr ein Paar Schuh und ein                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| Taschen, à 3 Gr. die Elle, 4 Ellen — 12 — —  3) Alle 2 Jahr ein Paar kalbsellne schwarze Beinkleider, à 2 Ktlr. 12 Gr. thut jährlich s s 1 — 6 — —  4) Alle Jahr 2 Paar wollene Strüms pse, die Wolle à 4 Gr. s — 8 — —  5) Alle Jahr ein Paar Schuh und ein                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2) ungebleichte Futterleinwand zu Bes   |
| Taschen, à 3 Gr. die Elle, 4 Ellen — 12 — —  3) Alle 2 Jahr ein Paar kalbsellne schwarze Beinkleider, à 2 Ktlr. 12 Gr. thut jährlich ssin — 6 — —  4) Alle Jahr 2 Paar wollene Strüms pse, die Wolle à 4 Gr. ssin — 8 — —  5) Alle Jahr ein Paar Schuh und ein                                                                                                                                                                                                                                                                     | fetung ber Nathe inwendig und zu        |
| fchwarze Beinkleider, à 2 Atlr. 12 Gr. thut jährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Taschen, à 3 Gr. die Elle, 4 Ellen - 12 |
| fchwarze Beinkleider, à 2 Atlr. 12 Gr. thut jährlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | a) Alle 2 Jahr ein Paar kalbfellne      |
| thut jahrlich s s 1 — 6 — — (1) Mue Jahr 2 Paar wollene Strüms  pfe, die Wolle d 4 Gr. s s — 8 — — (3) Mue Jahr ein Paar Schuh und ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| p) Alle Jahr 2 Paar wollene Strüms pfe, die Wolle à 4 Gr. , , — 8 — —  5) Alle Jahr ein Paar Schuh und ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| pfe, die Wolle à 4 Gr. , , — 8 — — 5) Alle Jahr ein Paar Schuh und ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
| 3) Mae Jahr ein Paar Schuh und ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                                       |
| Paar Soblen 3 3 — 16 — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • •                                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paar Sohlen , - 16 — —                  |

Latus 4 Ml. 22 gr. -

Trans-

3 Gr. 6 Pf., macht

#### Transport 4 Ml. 22 gr. - pf.

Summa 6 Ml. 18 gr. 6 pf.

Hierben kommt nun in Anschlag, daß die empfans genden Armen nicht lauter Mannspersonen find, und wegen einiger ben ben Weibsleuten unnothiger Stucke, diese jährlich nur gebrauchen

- 1) Ein Camisohl von eben solchem Tuche, wozu 13 Ellen gehoren, à 12 Gr. , 18 Gr. Dazu Futterleinen 23 Elle, à 3 Gr. 7 —
- 2) 2 Hemben, 2 Schürzen und 2 Halss tücher von eben solcher Leinwand, 17 Ellen s s 2 Atlr. 3
- 3) Einen rothen Flanellrock von 4 Ellen
  3 9 Gr. 1 12 -- 12 ---
- 4) Ein Paar Schuh und ein Paar Sohs len und Flecke ; ; 17 —
- 5) Eine schwarze halbtuchne Mute 5 8 —
- 6) 2 Striche bazu à Stuck 4 Gr. 4 8 -
- 7) 2 Paar wollene Strumpfe, die Bolle 6 -

Summa 6 Mtlr. 7 Gr.

Es ware ben ber jetigen Theurung ber Dinge gar nicht möglich, so wohlfeil alles dieses ju haben, wenn nicht ber 14te Grundsatz bestimmte, daß die Armen für einander arbeiten, und so das Macherlohn verdient wird, und idas Rreisarbeitshaus nicht die Joll; und Accisefrenheit benm vortheilhaften Einkauf seiner nösthigen Bedürsnisse in Stücken und en gros, sowohl für seine Einwohner, als die etwa damit zu versorgenden städtischen Armen hat: wenn dieser letzte Endzweck zu kombiniren, möglich oder rathsam befunden würde.

Ich menne also nicht zu irren, wenn ich, in Erwäg gung alles Borangeführten, die Rleidung einer erwachs senen Person, die doch nicht alle ganz kleiderlos in die

Tägliche Anstalt kommen, im Durchschnitt zu Aleidungs, Tosten für eis 5 Riblr. 16 Gr. jährlich anschlage, um ne erwachsene person, d. J. auch hierinn zu einem festen Etat zu koms zu 366 E. ges men. Dieses nun machte täglich 4788tel 488tel Pf. Psennige.

Wohnung muß ein jeder Mensch haben; wie viel mehr ber, ber arbeiten soll? Die Wohnungskossen der empfangenden Armen im Areisarbeitshause wollen wir nicht rechnen, da bas haus selbst nur ein Seschenk Als lerhochster Milbthätigkeit senn kann.

Aber diejenigen empfangenden Armen, die in der Provingstadt in den Häusern eingemiethet werden und bleiben müssen, kommen mit der Ausgabe für ihre Riesthe in Rechnung. Rach meinen Erfahrungen gilt Stusde, Rammer und Rüche 6, 7 bis 8 Athle. jährliche Riethe. Dieses wollen wir mit dem Kunstwort ein

Armens

### Armenquartier

son nun an benennen.

In ein solches Armenquartier, beffen Stubenofen (benn die Rammer wird nicht geheizet) nothwendig ein Sparofen senn mußte, kommen zwep arme Cheleute in die Stube, und eine ledige Person in die Rammer.

Eägliche Wiethspreise, nehmlich 7 Athlr. jährlich menquartiers bas J. 3u 366 für ein solches Armenquartier, annehs E., für eine men; so machte es jährlich auf jede dieser Person 1728 drep Personen 2 Athlr. 8 Gr., und also fenn.

Um in ben 6 kalten Monaten diese Stuben nicht taglich beigen zu muffen, durfte nothig fenn, in jedem Revier eines Armenaufsehers, vom 12ten Oftober an bis jum 12ten April, in einem baju bequem gelegenen Daufe, eine große belle Stube ju miethen, worinn 24 Tagliche Ro, Perfonen jufammen arbeiten fonnten, bie ften der Ur, ich Arbeitsstuben nennen will, und von beiteftuben auf jede Perf. benen ich auf feche Monate die Miethe d. J. 3u 366 E. ju 12 Rthlr. anschlage. Macht auf 24 144 Pfenn, Summa aller Personen, die Person 12 Gr., und also Wohnungs: Boften affetel taglich 144 Pfen. - Vfen, taalich.

Ohne Warmung kann in unsern kalten Gegenden im späten Herbst, Winter und ersten Frühling keine simende Handarbeit geschehen; und da die Seurung jährlich theurer wird, so ist sie, bep einer allgemeinen Armenanskalt, ein Objekt, das der größten Beherzigung würdig ist.

Das erste, was baben in Betrachtung kommt, ist bie weise und wohlfeilste Einrichtung der Feurungsmasschinen: als da sind Stubenofen, Feuerherde, Waschs Backs Brauanstalten und Walzdarren. Das zwepte ist die eben so weise Wahl des Brennstoffes selbst.

Was das erste betrift; so hat die ehrmurdige, zur Holzsparkunst sich verbundene Gesellschaft in Berlin, und neuerlichst der churhannoverische Oberamtmann zu Schnackenburg, herr von Voigt, inlihren nühlichen Schriften viel Wissenswürdiges bekannt gemacht, und sährt damit fort; welches, nebst den Zeichnungen der Maschinen, den dieser Anstalt überall zu benußen wäre. Da dieses aber das Rapital der Einrichtung angeht; so ist es kein Objekt der täglichen Kosten. Und daraus ers giebt sich, was das zwepte betrift, daß man jährlich auf jede erwachsene Person der empfangenden Armen, (hier ist keine Genauigkeit möglich, sondern bloß um'zu

Tägliche einiger Uebersicht bes Etats zu gelangen), Feurungsto, sten für jede erwachsene person ber empfangen, ben Armen, b. Gr., macht jährlich 8 Rtlr. 18 Gr., also 3. zu 366 L, statel Pfen.

Um mit diesem Brennstoff — ber freylich durch zu erfindende wohlseilere und doch eben so gesunde Brenns materialen um ein weniges vielleicht wohlseiler werden könnte — um mit diesem Brennstoff, zu Heizung der Wohns und Arbeitsstuben, zum Rochen, Backen, Brauen, Malzdarren und Waschen im Kreis: Arbeitss Hause

Dause zuzureichen, sind eben die bessern Bors und Einrichtungen überall nothwendig, deren obige Schrifs ten der Holzsparkunft erwähnen, wie sich weiter unten ben der Sinrichtung des Kreiss Arbeitshauses zeis gen wird.

Da das Tageslicht mit den Jahreszeiten abnimmt, und sonderlich die Wintertage für die Arbeitszeit viel zu kurz find; so muß schlechterdings den empfangenden Armen auch Leuchtung verschafft werden.

Eine Arbeitsstube zu 24 Personen muß 6 Sparlams pen haben, wozu auf 6 kalte Monate wenigstens seine halbe Tonne weißer Thran gehort, zu 14 Athlr., macht auf die Person jährlich 14 Gr., und täglich 188tel Pf.

Run kommt bazu die Leuchtung in den Armenquars tieren, da im Finstern aufzustehen und zu Tägliche Leuchtungs. Bette zu gehen den empfangenden Armen person der empfangen person der empfangen, jährlich i Athle. zu Thran: macht auf die Bage, Fättel Person jährlich 8 Gr., und täglich Pennige.

Wem dieses Detail, welches ben der Einrichtung bes hauses noch unangenehmere Dinge berühren muß, und worinn ich mich doch einlassen zu müssen glaubte, zu Pleinlich scheint, dem gebe ich zu bebenken:

Erflich, daß an der Mühsamfeit des Details faft alle gute Plane scheiterten — besonders in dieser Uns gelegenheit.

Zwey!

Zweytens, daß ohne dieses Detail keine Uebers sicht des Sanzen, kein nicht einmal ungefährer Stat möglich ist; denn mathematische Punktlichkeit wird man, in so veränderlichen Dingen, ohnehin nicht ers warten.

Drittens, daß man das absolute Bedürfniß der Anstalt für jede Person, die zu ihr als empfangender Armer gehört, nicht allein jährlich, sondern auch täge lich wissen muß, weil die Lagsliste und Armenrechnung darauf sich nur allein beziehen kann.

Viertens, bag burch Erforschung bes täglichen Bedürfnisses einer erwachsenen Person unter ben ems pfangenden Armen ich nun zum Abschluß kommen kann, um beutlich barzulegen:

- . Coviel foftet biefe Berfon.
- b. Soviel bringt ihre Arbeit ein.
- c. Soviel with also an ihr gewonnen, ober, als bas wohlthatigfte Almosen, verloren.

Dieser Abschluß ergiebt sich nun, wenn ich die Rossien ber zur menschlichen und bürgerlichen Existenz nothe, wendigen fünf Bedürsnisse, als Nahrung, Rleidung, Wohnung, Feurung und Leuchtung, summire. Und so sindet sich nach obigen ausgeworfenen Datis, daß eine jede erwachsene Person der provinzstädtischen empfane genden Armen im gesunden Zustande täglich kostet:

- 1) Un Rahrung täglich pr. 1 Gr. 3 Pf.
- : 2) An Rleibung taglich s 4153 Pf.
- 3) An Wohnung täglich 1 2\frac{84}{366} —
- 4) An Beurungskosten täglich s 6324
  - 5) Un Leuchtungstoften täglich 388 -

S. S. 2 Gr. 5188 Pf.

Wenn nan nun, um alle Brücke ju vermetben, ind meine eigne herzlich anerkannte Fehlbarkett ben ben Säten selbst zu becken, yerade zu die runde Summa vom ganzen täglichen Bedürfniß für jede erwachsene Person auf 2 Gr. 6 Pf. ansetze; so hätte man gleich einen sessen Etat; und wie viel ist nicht schon dadurch für die gute Sache gewonnen? Denn wenn wir wissen, was kann eine solche Person kosten; so hilft uns die leiche zu erwerbende Bekanntschaft mit dem, was sie vers dienen kann, aus einem großen Theil der Sorgen, wo die Jonds zur Erhaltung der ganzen Anstalt sich sins den sollen.

Und wenn ich, nach Macfarlan'es tresticher Schrift über diese Materien, eine jede solche Person im gesunden Zustande im Durchschnitt nur auf den sichern Erwerd von 9 Pf. täglich anseste; so brauchte der Staat nur noch 1 Gr. 9 Pf. täglich für sie zuzuschießen: also jährs lich 26-12-2 ell Athle., oder um den Bruch zu dermelden, 26 Athle. 16 Gr.

Dagegen biese Person, wenn sie bettelt, ohne ben unzuberechnenben Schaben ber Immoralität, ber das burch entsteht, bem Staate über 80 Athlie, jährlich kostet. Doch wir wollen uns naher auf bie etwanigen Kossten bes Kreis. Arbeitshauses einlassen, ba wir vorhes, nach unserm Thema von Abschaffung aller Betteley, bie aufs platte Land, wie man weiß, am meisten aus den Städten kommt, auch die bessere Verpstegung der provinzstädtischen Armen mit umfassen mußten: und da scheint uns solgendes nunmehr einzuleuchten.

- personale, etwa um 60 aufgegriffne Personen auf eine mal ju fassen, angelegt werden mußte; so werden auch in diesem Hanse bie Rossen sich auf die Person weis weniger belaufen. Denn
  - a. geht Wohnungsmiethe ab täglich : 1788tel Pf.
  - b. Von der Feurung
- 2 pl.
- b. Von ber Leuchtung , 388 tel Pf.

Alfo nur 3% Pfen. tåglich gerechnet, macht jabrs lich 4% Rthlr., ober um ben Bruch zu vermeiben, 4 Athlr. 10 Gr.

Mithtn, wenn bie ganz mit allen fünf Bedürfnissenissen ber menschlichen und bürgerlichen Existenz zu verzsehende erwachsene Person außer dem Areis: Arbeitsthause 26 Athlr. 16 Gr. jährlich fostete; so fostete eben dergleichen im Areis: Arbeitshause nur jährlich 22-Athlr. 6 Gr. Demnach wären die ungefähren Kosten für 60 solcher Personen im Areis: Arbeitshause etwa jährlich auf

1335 Reichsthaler, ohne bas barinn nothige Personale, anjuschlagen.

Diefes

Dieses Personale, das heißt, die zur Direktion, Aufsicht und Sicherheit des Kreis : Arbeitshauses not thigen Personen, wollen wir hier (denn das Nähere folgt) über Pausch und Bogen, mit Gehalt, Nahrung u. s. w., nehst der jährlichen Erhaltung des Hauses und der Utensilien desselben, auch etwa zu 1335 Athle. rechnen; so wären die jährlichen Benträge dazu für die Dorfsbewohner des Kreises

2670 Reichsthaler.

Nun ware aber auch keine Bettelep mehr auf bem platten kande — Jeder ware sicher in seinem hause und wegen seiner Feldfrüchte — Diebesgesindel machte nicht mehr die Straßen unsicher — Das bose Benstiel der Bettler wirkte nicht mehr so schädlich auf die Moralität der Uebrigen — und unser königlich wohlthätiger kans desvater hätte weniger Todesurtheile zu unterschreiben.

- O! ich mußte ben vaterlanbischen Sinn der Eblen in unferm Kreise, und aller braven Brandenburger nicht Kennen, wenn ich nicht gewiß hoffte, daß ihre freywils ligen Bentrage \*), woben sie so augenscheinlich vielb
  - 9) Als ich auf meinen in fandiger, folglich armen Ges gend belegenen Gutern, die aus dren Bauerdorfern und bren Borwerfern bestanden, auf Veranlassung des vors erwähnten von Allerhöchstverordneter Commission erlass nen Publicandi vom 17ten Dec. 1787, meine Unterthamen einzeln angeben ließ, was ein jeder freywillig, aus ger dem, was sie zu unfrer eignen Armenkasse (benn

fach gegen die jetigen unordentlichen Ausgaben an Bettler gewinnen, und wodurch fie ihrem Baters lande, ja felbst der ganzen Menschheit so sehr nüten, diese Summa weit übersteigen werden!

bie Dorfs und StadtsArmenkaffen bleiben) geben, ju biefer großen Unstalt beptragen wollte; fo machte bak fahrlich ichon 47 Rthlr. 7 Gr., vhne ben obrigkeitlichen freywilligen Beptrag.

# Achter Abschnitt.

Bon Armens und Tagelisten und Armens rechnungen.

Dhne Ordnung erhält sich fein Ganzes — Wohlges wähltes Formular gewährt jeder Rechnung die nösthige Uebersehbarkeit — Controlle rechtsertigt die Shrlichkeit des Rechnungssührers — Publicität den Ablegung und Abnahme dieser Rechnung, von der wir jeht handeln, nehmlich der jährlichen Rechnung des Kreis: Arbeitshauses, sichert und beruhigt das gebende Publikum darüber: ob seine freywilligen Benträge zur Anstalt bestimmungsmäßig verwandt sind?

Um diese Endzwecke zu erreichen, find also nothig Erftlich:

### Urmenliften.

Eine Armenliste heißt, ein Verzeichniß der empfans genden Armen, von Anfang der Anstalt an, nebst dem Abhörungsbogen einer jeden dieser Personen, nach den vorgeschriebenen Fragestücken,

- a. Im Rreis : Arbeitshaufe.
- b. Außer bemfelben \*) nebst ber Nummer bes Armenquartiers.
- c. Rach Alter, Geschlecht, Vor: und Zunamen.
- d. Was fie für Arbeit konnen ober lernen?

### Zweytens:

### Tagelisten.

Eine Tageliste beißt, eine tägliche Nachricht von der Anstalt,

- a. Bon ihren Einnahmen, Magazins und Kaffens bestand;
- b. Von ihren Ausgaben;
- c. Wofur und wohin?
- d. Veranderungen, burch Abgang, Tob und Neuanfommenbe, nach Vor: und Junamen, Herfunft und Geschlecht u. f. w.

#### Drittens:

### Armenrechnungen.

Eine Armenrechnung heißt, die jahrlich abzulegens de, auf die Armen, und Tagelisten gegründete Rechs nung von Einnahme und Ausgabe, Magazin, und Kass senbeständen, an die vom Kreise dazu bestellten Depus tirten,

") Rehmlich, im Sall eine Kombination ber Kreis: Ars beitshaus : Direktion mit fo einer provingftabtischen Ars menankalt möglich ober rathsam befunden werden sollte, Dieses Personale, das heißt, die zur Direktion, Mufficht und Sicherheit des Kreis Arbeitshauses nosthigen Personen, wollen wir hier (denn das Rähere folgt) über Pausch und Bogen, mit Gehalt, Rahrung u. s. w., nehst der jährlichen Erhaltung des Hauses und der Utenfilien desselben, auch etwa zu 1335 Athle. rechnen; so wären die jährlichen Benträge dazu für die Dorfsbewohner des Kreises

# 2670 Reichsthaler.

Nun ware aber auch keine Betteley mehr auf bem platten kande — Jeder ware sicher in seinem hause und wegen seiner Feldsrüchte — Diebesgesindel machte nicht mehr die Straßen unsicher — Das bose Benstell der Bettler wirkte nicht mehr so schädlich auf die Moralität der Uebrigen — und unser königlich wohlthätiger kans despater hätte weniger Todesurtheile zu unterschreiben.

O! ich mußte ben vaterländischen Sinn der Eblen in unserm Kreise, und aller braven Brandenburger nicht Tennen, wenn ich nicht gewiß hoffte, daß ihre freywils ligen Benträge "), woben sie so augenscheinlich vielb fach

\*) Als ich auf meinen in fandiger, folglich armen Ges gend belegenen Gutern, die aus bren Bauerbörfern und bren Borwerfern bestanden, auf Beranlassung des vors erwähnten von Allerhöchstverordneter Commission erlass nen Publicandi vom 17ten Dec. 1787, meine Unterthalnen einzeln angeben ließ, was ein jeder freywillig, aus fier dem, was sie zu unfrer eignen Armenkasse (benn

fach gegen die jestigen unordentlichen Ausgaben an Bettler gewinnen, und wodurch sie ihrem Baters lande, ja felbst der ganzen Menschheit so sehr nüßen, diese Summa weit übersteigen werden!

bie Dorfs und StadtsArmenkaffen bleiben) geben, ju biefer großen Anftalt beytragen wollte; fo machte bas jahrlich ichon 47 Rthlr. 7 Gr., vhne ben obrigfeitlichen freywilligen Beytrag.

## Achter Abschnitt.

Won Armens und Tagelisten und Armens rechnungen.

Dhne Ordnung erhält sich fein Ganzes — Wohlges wähltes Formular gewährt jeder Rechnung die nös thige Uebersehbarkeit — Controlle rechtsertigt die Shrlichkeit des Rechnungssührers — Publicität dep Ablegung und Abnahme dieser Rechnung, von der wir jest handeln, nehmlich der jährlichen Rechnung des Kreis: Arbeitshauses, sichert und beruhigt das gebende Publifum darüber: ob seine freywilligen Beyträge zur Anstalt bestimmungsmäßig verwandt sind?

Um biese Endzwecke ju erreichen, find also nothig Erflich:

### Armenlisten.

Eine Armenliste heißt, ein Berzeichniß ber empfans genden Armen, von Anfang der Anstalt an, nebst dem Abhörungsbogen einer jeden dieser Personen, nach den vorgeschriebenen Fragestücken,

- a. Im Rreis: Arbeitshaufe.
- b. Außer bemfelben \*) nebst ber Nummer best Armenquartiers.
- c. Rach Alter, Gefchlecht, Bors und Bunamen.
- d Bas fie für Arbeit fonnen ober lernen?

#### Zweytens:

#### Tageliften.

Eine Tageliste beißt, eine tägliche Nachricht von der Anstalt,

- a. Bon ihren Einnahmen, Magazins und Raffens befand;
- b. Bon ihren Ausgaben;
- c. Wofür und wohin?
- d. Beranberungen, burch Abgang, Tob und Reuanfommenbe, nach Bors und Zunamen, Herkunft und Geschlecht u. f. w.

#### Drittens:

### Urmenrednungen.

Eine Armenrechnung heißt, die jahrlich abzulegens de, auf die Armen; und Tagelisten gegründete Rechs nung von Einnahme und Ausgabe, Magazin; und Kass senbeständen, an die vom Kreise dazu bestellten Depus tirten,

") Rehmlich, im Sall eine Kombination ber Kreis: Ars beitshaus : Direktion mit fo einer provingftabtischen Ars menankalt möglich ober rathsam befunden werben sollte. tirten, auf einem baju ju mablenben feftfebendett schicklichen Termin.

Aber ich habe vorhet, ben der Beschreibung einer Armenliste, eines Abbörungsbogens nach vorgeschries benen Fragestücken erwähnt; und ich bin schuldig zu sagen, was ich damit meine. Und ich meine damit:

- a. Das Untersuchungsprotokoll über eine jede im Rreise aufgegriffne und eingebrachte Person, nach den Fragstücken, die Gerichtswegen zu diesem Behuf zu entwerfen dienlich erachtet werden; welches Geschäft manche von den Eingelieferten aus dem Rreis: Arbeitshause wahrscheinlich in die bürgerlichen Gefängnisse befördern wird.
- b. Das Abhörungsprotofoll ber provinzstädtischen Armen, ble zur Verpstegung durch die Anstalt gehören mussen, ober wollen. Und da weiß ich nichts Vollkommners, als auch um diese Abhandlung nicht zu korpulent zu machen auf die Schrift: Vollständige Einrichtuns gen der neuen hamburgischen Armenanstalt. (Hamburg, ben Soffmann, 1788.) Erster Vand, ert. II. S. 32. hinzuweisen, worin viel Praktisches (bennes eristirt wirklich) über diese Materie, und besonders über diese Fragsücke zu sinden ist.

Wer nun ben Vernehmung über die im fünften Abs schnitt nach dem zten und 4ten Grundfatz feststehenden fünf Bedingnisse der menschlichen Existenz dargethan hat, was ihm davon abgeht, der gehört zu den emspfans

pfangenden Armen. Und da diese fünf Bedingnisse die fünf Kolonnen oder Aubriken der Armenlisse ausmaschen: so wird eine jede Person der Armen, die mit Alster, Bors und Zunamen und Seschlecht vorn sieht, mit ihrem Bedürsniß in ihre Kolonne durch einen Punkt eingetragen, und dadurch die für sie jetzt nöthige Aussgabe bestimmt. Ueber allen fünf Kolonnen sieht das Wort

## Mangelt,

und um bas Bedürfnis in ben Liften nicht wiederholen gu durfen, ber Rurze wegen, unter jedem Bedürfnis ein Buchstabe, ber es in der Liste bedeutet.

Folgende 3 Schemata, woben ich gleichwohl von herzen sage: salvo meliori! mogen Obgesagtes en lautern.

| Datum<br>1789. | 1.<br>Armenliste.                                                                                                                                                    | P | 5 |   | Feurung d. | 1  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------|----|
| 6. 17.Jun.     | 1. Eva Meyern, alt 62 Jahr,<br>Wittwe, sonst gesund, nährt<br>sich vom Spinnen.                                                                                      |   |   | • |            |    |
| d. 20ten       | 2. Hans Meves, Wittwer, alt<br>70 Jahr, hat einen Bruch,<br>bettelte.                                                                                                |   |   |   | -          | i  |
| b. 1. Juli     | 3. Peter Rlet, 12 Jahr alt, eines Bettlers Sohn, gefund.                                                                                                             |   | • | • |            |    |
| -              | 4. Claus Rolle, Wittwer, ein verarmter Leinweber 68 J. gefund, kann noch arbeiten.  5. Maria Lothen, 50 Jahr, Wittwe, gefund, kann gut nähen und ftricken.  u. f. w. |   |   | - | •          | •  |
|                | Summa der Bedürfnisse für diese fünf Armen s                                                                                                                         | 4 | 2 | 3 | 5          | 4. |

2.

## Tageliste.

Datum

1789. No.

b. 20.Aug. 2. Der Armenliste ist gestorben, also verpstegt worden mit allem 50 Tage.

- b. 1. Spt. 3. Der Armenlisse ist aufs kand vers miethet worden, im Dorfe Raden, ben dem Bauer Ernst Rothe, also vervstegt mit allem 61 Tage.
  - 5. Der Armenliste ist ins Kreis: Ars beitshaus als Armenaufseherinn ges nommen. Also verpflegt worden mit a. d. e. 61 Tage.
    - Zugekommen ber Peter Krause, ein Bettler, eingeliefert 3 Meilen vom Zauchischen Kreise, Dorf N. N., gebürtig aus dem Collnischen, 52 Jahr alt, gefund z., kann Strums pfe stricken.
- 6. 20.Spt.
- Dem Becker 20 Scheffel Mehl zugemeffen l. Q.
- 4 Tounen Thran empfangen à 14 Reir. Cour. die Tonne.
- 6. 22.Spt.

Empfangen 2000 Pfund Brob vom Becker, und quittirt.

1.30. Oct.

Eingefommen 20 Mfpl. Rocken à 1 Rible, pro Scheffel von Magdes burg 2c.

3. Armens

.

| Datum      | urmenlifte.                                                                                | Mahrung | Rleibung | Mohnung | Beurung | reuchtung. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|------------|
| 1789.      | No.                                                                                        | a.      | D. a     | na      | e i i   |            |
| . 17.Jun   | 1. Eva Meyern, alt 62 Jahr,<br>Wittwe, fonst gesund, nahrt<br>sich vom Spinnen.            | W       | (A) (B)  | 95      |         |            |
| b. 20ten   | 2. Jans Meves, Wittwer, alt<br>70 Jahr, hat einen Bruch,<br>bettelte.                      |         |          |         |         |            |
| b. r. Juli | 3. Peter Rlet, 12 Jahr alt, eines Bettlers Sohn, gefund.                                   |         |          |         |         |            |
| -          | 4. Claus Rolle, Wittwer, ein berarmter Leinweber, 68 3. gefund, fann noch arbeiten.        |         | 3 4      |         |         |            |
|            | 5. Maria Cothen, 50 Jahr,<br>Wittwe, gefund, kann gut<br>nahen und ftricken. *<br>u. f. w. |         |          |         | •       |            |

. .

•

٠

• '

ı

. .

## Tageliste.

Datum

1789.

No.

- . b. 20. Aug. 2. Der Armenliste ift gestorben, also verpflegt worden mit allem 50 Tage.
- 1. Ept. 3. Der Armenliste ist aufs Land vers miethet worden, im Dorfe Raden, ben dem Bauer Ernst Rothe, also verpflegt mit allem 61 Tage.
  - 15. Der Armenliste ist ins Kreis:Ars beitshaus als Armenauffeherinn ges Also verpflegt worden nommen. mit a. d. e. 61 Tage.

Zugekommen der Peter Krause, ein Bettler, eingeliefert 3 Meilen vom Zauchischen Rreise, Dorf N. N., geburtig aus dem Collnischen, 52 Jahr alt, gefund ic., fann Strums pfe stricken.

6. 20. Spt.

Dem Beder 20 Scheffel Mehl jugemeffen I. D.

4 Tonnen Thran empfangen à 14 Rtir. Cour. die Tonne.

6. 22. Spt.

Empfangen 2000 Pfund Brob vom Becker, und quittirt.

1. 30. Dct.

Eingekommen 20 Wspl. Rocken à 1 Athle. pro Scheffel von Magdes burg 1c.

# Armenrechnung

von Marien 1788 bis Marien 1789.

Raffenbestand vom vorigen Abschluß
280 Athle. 15 Gr.

Soll einkommen vom Kreise laut

Etat 2670 Rtl.

Ist eingekommen vom Kreise 'laut Quittung 2670 Rtl.

Daju noch an Ges fchenfen :

a. Bom Prediger

b. Von der Ges

meinde zu D.

eod. ein Wspl.

Rartoffeln à 10 ---

c. Von einer uns genantenWohls

thåterinn b. 12, Decbr.

40 -- --

51 Mtl. 8 Gr.

Summa alles Ein:

gegangenen 2721 Atl. 8 Gr.

Dierzu Raffenbes

fand , , 280 — 15 —

S. S. # # 3001 Atl. 23 Gr.

Davon

# Davon ift ausgegeben, wie folget:

| Datum<br>nach ber<br>Laglifte<br>1789. | Pelags. | Im Kreis-Arbeitshause.                                                                                                                                               | Mt1. | gr. | pf. |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
| d. 20.Spt,                             |         | 1. Un Bringprämien für 130<br>Meilen laut Tageliste * *<br>Für 4 Tonnen Thran à 28 Atl.<br>I. Q. * * *<br>2. Für 20 Wfpl. Nocken in Mag;<br>beburg à 18 Atl. l. Q. * | 130  |     | _   |
|                                        | 3.      | 3. Schiffsfracht, à 2 Atl. l. Q.                                                                                                                                     | 40   |     | =   |
| 141                                    |         | Für Bringprämien # #<br>Für 3220 tägliche Rahrungen<br>laut Lageliste # #<br>Für Uniformen à 60 Stück #                                                              | =    |     | _   |
|                                        |         | Für Feurung<br>Für Leuchtung<br>Für das Personale<br>Für Reparaturen                                                                                                 |      |     | 7   |
|                                        |         | Bleibt nach abgenommener<br>Rechnung an Kaffenbestand                                                                                                                | _    | _   | -   |

Diese Rechnung ist dato vom Rreis: Deputato N. N. durchgelegt, und überall richtig befunden, die Notanda aber ad referendum genommen worden. Br. den 24ten Merz 1780.

N. N.

4.

# NOTANDA

Als Worschläge zu besserer Erreichung bes End-

## Meunter Abschnitt.

Unmaßgebliche Vorschläge zu nuglicher Einrichtung bes Kreis : Arbeitshauses, nebst einem Plan, Grundriß und Anschlag.

Ein ebelgefinnter Mann, ber in mehrern ansehnlichen Baubedienungen dem Vaterlande nüßt, hat, seiner vielen Geschäfte ungeachtet, um des gemeinnützigen Endzwecks willen, meine Vitte, um Versertigung eis nes Plans, Grundrisses und Rostenanschlags eines Rreis: Arbeitshauses, nicht vergeblich seyn lassen.

Und ob ich gleich nicht alles in der Zeichnung fins de, was und wie mein Text es besagt und ich es gewünscht; so muß ich mich begnügen, zu denken, daß vielleicht hinderniffe in der Baukunst selbst lies gen, die meinen Wünschen entgegen stehen.

Ich habe baher, nebst meinen Ibeen, auch bie seinigen in einem Anhang abbrucken lassen, damit meine erleuchteten Lefer beibe benutzen können.

Soviel scheint mir indeß gewiß ju fepn, daß ben Einrichtung ber Kreis : Arbeitshäufer auf zweperlen gesehen werden muffe.

- 1) Auf bas, was ber erfte Zuffand der Anstalt, beren Endzweck Abschaffung aller Bettelep ift, fordert.
- 2) Auf bas, was bann noch aus bem Sause werden kann, wenn biefer Endzweck erreicht ist, und wenig oder keine Bagabunden mehr eingeliefert werden.

#### Ad. 1. wird erforbert:

- a. Geboriger Raum für bie Einzullefernben, bep Tag und Nacht;
- b. Sicherheits; und Verwahrungsanstalten;
- e, Reinigungsanstalten für die Eingelieferten, ohe ne welche sonst allerles ansteckende Rrankheis ten und das mitgebrachte Ungeziefer das ganze Haus verunreinigen, und wohl gar dalb auss sterben machen würden, welches nur durch die strengste Reinlichkeit verhütet werden kann;
- d. Schicklich angebrachte Wohnungen und Geles genheiten, sowohl in Rucksicht auf lit. b, als auch für die Aufseher, bas Gesinde, den Dis rektor und die Dekonomie bes hauses;
- e. Weise Wahl ber Arbeitsstuben, in Rücksicht auf Licht, Heizung, Lage Woben zu erinnern, daß, da zweperlen Geschlechter im Hause sepn werden, sie aus vielen Ursachen völlig getrennt werden mussen;
- f. Erfindung der bequemften Derfer, wo die heims lichen Semacher, für jedes Seschlecht besons ders, anzulegen, und ber üble Geruch, und Berunreinigung derselben gleich durch die besses re Anlage vermieden wärden;

- g. Bequemfte Lage bes Haufes, auch in Absicht auf Luftung und Erleuchtung beffelben, theils burch bas Tagslicht, theils burch Lampen;
- h. Feuersicherheit und bocht möglichste Sparsams feit ben dem Brennstoff, durch Anlage und Berbindung, so, daß ein Feuer viel Zwecke zu erreichen dient;
- i. Wahl bes ichieflichften Plates zu Bact, Brauf Darr: Roch: und Waschanftalten;
- . k. Behutfamfeit bor allen Dingen, bas Rauchen ber Schornfteine u. f. w. zu vermeiben.
  - 1. Weise Wahl ber Derter zu Kellern, Speisekams mern und Magazinen, allerley Bedürfniffe zu erhalten und zu verwahren, worauf sehr viel ben solcher Anstalt aukommt;
  - m. Anlegung von vier Krankenftuben, als zwey für jedes Geschlicht, mit bren Betten in jeder Stube unter einem besondern Dache, wo die eine für ansteckende, die andre für sonftige Kranke bestimmt ist;
  - n. Schickliches Platchen zu einer kleinen hausapee thefe ber nothigsten und gemeinsten Mittel fun den Krankenargt;
  - o. Zwen Gefängnisse, oben mit einem Luftzug von 6 Zoll weit, eins für jedes Geschlecht, worinn sie ben Wasser und 1 Pfund Brod täglich, längestens 24 Stunden auf einmal behalten were den, und worinn sie, da es nur 12 Quadrate suß Raum ben 7 Fuß Hohe hat, nicht liegen köne

können. Diese Strafe kann ben Wiberspenstis gen, boch nur um den dritten Tag, wiederholt werden; alle andre Strasen fallen ganzlich weg. Außer im Winter ben strenger Ralte, wo sie sonst verfrieren könnten, und doch zuweis len Strase nothig senn durste, sind 24 Peits schenhiebe auß bloße Hembe, dieser Strase ber 24 Stunden im Gesängniß, gleich zu achten;

p Wo möglich, eine Wasserkunst durch Pumpen anzubringen, so daß in allen Etagen, in jeder Geschlechtsabtheilung, allemal in der Mitte bes Hauses, frisches Wasser zu haben sep.

Es fen mir nun erlaubt, bey einer jeben litera noch sinige Erörterungen zu geben.

Ad a. Entsteht gleich die Frage: wie soll es mit 'ben Schlafstellen der Einzuliefernden gehalten werden? Sollen die Gesunden in Schlafsten zusammen, wher in Zellen besonders schlafen?

Beives hat sein Pro und Contra. Rucksichten auf bie Absichten der ganzen Anstalt mögen und zur Ents Scheidung helfen.

Wenn in der Brüdergemeine, oder in Wansenhaus sern, die jungen Leute geschlechtsweise in großen Salen zusammenschlasen; so ist dort (oder wird vorausgesett) Rultur und Zucht. Kann dieses bep eingelieferten Bas gabunden hier auch erwartet werden? Berdorben an Woralität, des Zwanges entwöhnt, und überdrüßig sprer jetzigen Lage — wer steht für mehreres moralis sches Berberben; wer sichert bas Haus nächtlich für Aufruhr, Mord und Brand? Was können viele zu eis nem Zweck vereinte, und durch Verzweislung gestärkte Sände nicht, ohne andre Wassen? Wie viel kostete die alsbann zu verstärkende Nachtwache nicht dem Hause?

Nur Schlafzellen, dieses klösterliche Sicherungesmittel, das seinen Erfinder ehrt, gewähren allein, ben Erreichung aller Endzwecke, die weise Menschlichkeit sich vorsett, Sicherbeit.

Freylich wird ihre Einrichtung mehr fosten, als bie Schlaffale; — freylich wird ihre beste Einrichtung auf die best ganzen Hauses einsließen. —

· Aber ber edle, weise Menschenfreund, bem Wohls thatigfeit möglich ift, fragt zuerft:

Wie gut, wie nütlich ist die Sache?

In dieser angenehmen Voraussetzung sep mir folk gendes Detail darüber erlaubt.

Ich rechne bas haus zu 60 Schlafzellen. Da unge ter ben Eingelieferten fich erfahrungsmäßig gegen 45 Mannspersonen kaum 15 vom andern Geschlechte fins ben werben; so ist darauf ben ben Geschlechtsabtheilungen Rücksicht zu nehmen. \*)

Ein

Dollten ja allenfalls nicht alle in Schlafzellen schlafen, sondern man wollte wagen, die Besten in Schlafsalen schlassen jen gen lassen, (etwa um Rosten der Anlage zu sparen); so mussen doch gewiß auf 25 mannliche und bis 8 weiblicher Bolafzellen senn, worinn man die Gefährlichen nachtlich verwahrt. Ich aber kann nach meinem Gewissen nie zu, Schlafsalen rathen.

Ein solcher Mensch braucht, um zu liegen, 6 Huß Länge und 2½ Tuß Breite. Die Sohe der Zelle ist 9 Juß. Oben ist ein Luftzug 4 30ll im Quadrat; und ein Fenster von Scheiben in der Mauer, 6 30ll breit, 12 30ll hoch. Und dem gedielten Hußboden liegt ein eben so lang und breiter, 15 30ll dick ausgestopfter leinener Strohsack; nebst einer 12 30ll dick sess mit Stroh gestopften runden leinenen Wulft, um den Kopf darauf zu legen; und eine 2 Ellen breite und 6 Juß lange wollene Decke. Ueber dem Ropfende ist, 3 Juß von dem Lager, ein 2½ Juß langes und 12 30ll breites Brett, um Zeug und Sachen haranf zu legen; um haken, des Dängens wegen, zu dermeiden.

Jebe Zelle hat ihre bretterne Scheibewand. Die 60 Schlafzellen nehmen, incl. der Mauern, und Bretts wändestärke à 3 Fuß, die ganze Hinterwand der Etage des Hauses ein, welches sodann nicht unter 180 Fuß Länge haben durfte; sonst, wenn neben den Zellen auch Schlafsäle beliebt wurden, könnten 120 Fuß zureichen.

Ad b. Ju ber Etage, wo die Eingelieferten schlafen, muffen auch die Arbeitsstuben sepn. Ich rechne des ren zwen für jedes Geschlecht, nach Berhältnis der anges nommenen Zahl, und in Rücksicht auf die verschiedene Arbeit. Der Sicherheit wegen sind die Fenster mit stars ken eisernen Staben 5 Zoll aus einander verwahrt. Und der gesunden Luft wegen haben die Fenster auch Benstllatoren.

Sine jebe ber eingelieferten Personen behålt von als len Mobilien, wozu auch Feuerzeug gebort, besonbers ichneis schneibenden Sachen, (welche alle ihr aber verwahrt werben), nichts, sondern wird in der Reinigungsanstalt neu eingekleidet, und mit einem hölzernen Löffel, als dem einzigen Geräthe, welches sie zu ihrer Speise braucht, versehen.

Ad c. In ber doppelten Reinigungsanstalt für jebes Geschlecht wird die eingelieferte Person von einer ihres Geschlechts, die dazu bestimmt ist, entsleidet, von dem Armenchtrurgus ihrer Sesundheitsumstände wegen visitirt, in einem lauwarmen Bade rein gewaschen, von Ungezies ser gereinigt, gesämmt und mit Kapuzinerpulver einges pudert, dann neu eingesseibet, und so dem Hause übergeben. Kommt sie zu spät an; so bleibt sie die Nacht ben Wasser und einem Pfund Brod in dem dazu bestimmten Behältnisse, welches die Verwahrung heißt, und mit einer hölzernen Bank, Strohsack, Wulst und Decke zum liegen, versehen ist, auch zwen Abtheilungen für die beiden Geschlechter hat. Die Verdörung und Reinigung geschieht alsdann den andern Morgen früh.

Ad d. Wenn bas Saus ein Erdgeschoß ober Souterrain von 9 Fuß Johe, barauf eine Etage von Ir Juß
Johe, und auf dieser eine zwente Etage von 9 Fuß Johe,
zu den Schlafzellen und Arbeitsstuben der Eingelieferten
hat; und in beiden Etagen der Länge nach von einem
Sang, deren öberster alle Nacht fest verschlossen, werden
kann, durchgetheilt ist, welchen Sang in jeder Giebels
fronte ein in der Mitte angebrachtes hohes und großes
Kenster erleuchtet; und ferner in Der Seichlechtsabtheis
lung zweh heimliche Semächer wehl angebracht sind; fo
wird Plat zu allem ba sepn.

Denn wenn ich eine breite gepflasterte Rampe vor dem Hause annehme, unter welcher der Eingang ins Souterrain, und auf jeder Seite die ad lit. c. erwähnten Verwahrungen sich befinden; so täme Back, Braus Darrs Roch, und Waschanstalt auf die linke Seite, die Reller und Speisekammern aber auf die rechte Seite, von diesem Eingang ins Souterrain an gerechnet. Ueber den letztern wohnte der Direktor des Hauses in zwep Studen und vier Rammern, weil er doch Familie, und wenigstens ein weibliches Sesinde haben würde. Auf der linken Seite von dem Eingang über der Rampe wohnten die Ausseher und übrige Bediente des Hauses.

Gegen diesem Eingang über wäre ein Saal zur Sottesverehrung, die alle Sonntage durch den Prediger der Stadt, der durch christliche Wahrheit harte Herzen zu gewinnen versteht, und dazu Zeit hat, gegen ein bils liges Douceur gehalten würde, und wozu 60 Bibeln und 60 Gesangbücher zum Inventario des Hanses gehörten.

Dann auch biente außerbem biefer Saal ju Bers sammlungen in Angelegenheiten bes Saufes und Armens sachen überhaupt, imgleichen jur Rechnungsabnahme.

Neben bem Saal auf beiden Seiten wären die Mons dirungs, und Arbeitskammern für die Handwerker, und die Ragazine der Bedürfnisse des Hauses.

Auf bem gebielten Boben, unter einem vor Schnee und Regen sichern ache, lagen die Setraibevorrathe. Um biefe nicht durchs haus zu tragen, ware in dem mitstellen Bobenfenfter ein ftarter Arahn angebracht, wo

es berauf und berunter gewunden wurde. In ben beiben Eckimmern linker Sand vom Gingang, waren Die beiben Reinigungsanstalten mit der Babemanne. Das Babemaffer wurde falt ober gleich lauwarm in jebe berauf gepumpt \*), und nach geschehenem Ges brauch durch eine zu verschließende Robre in die bicht Daranftokenben beimlichen Gemacher wieder abgeleis tet: beren Abstüße dadurch befordert, und in ihrem abbangigen gemanerten Ranal nach bem gleichfalls gemauerten bunbert Schritte vom Saufe entferns ten Diftbebalter geführt wurden, welcher, mit Strob bestreut, bem Sause gum Bortheil benugt merben Einen dichten Dof, wo die Gefangenen fonnte. taalich eine Stunde gehen, und jeder etwas holk bauen mußten, nebft einigen Stallen, etma gu amen Stud Ruben, vier Schweinen und einigem Redervieb. and einem Lorfs und Holamagazin, wovon immer ein gebauener Theil trocken in einem baju gelegenen Reie ler verwahrt wird; - und fanns moglich fenn, einen Barten von 6 bis 8 Morgen Landes, muß ich, ber Bollftandigfeit wegen, bem Daufe gonnen und munichen.

Ad e. Die Arbeitsstuben waren also den Schlafzele len gegen über. Sie brauchen nur hohe helle Ober fenster, um das unnothige Peranssehen zu vermeiben. So werden die Rosten der Unterfenster gespart; die

<sup>&</sup>quot;) Diefe zwen Pumpen bienten auch ben Feuersgefahren, und noch zu vielerlen, besonders zum taglichen Bafchen bes Gesichts und ber Sande ber Ginaelieferten. Unter jeber Pumpe Kanbe ein bolgerner gepichter Jober.

Stuben sind wärmer im Winter, und fühler im Somsmer. Drey hölzerne einen Fuß weite durchgehende Trichter mit Rlappen, in der Mitte und den Enden des Zimmers in die Decke angebracht, erhalten die Gesundbeit in diesen Zimmern bey den vielen Ausdunftungen. Des Abends erhellen den Gang in dieser Etage 3 Lamspen, nehmlich in jedem Giebelfenster eine feste Reverderirlampe, und in der Mitte eine Laterne, die in der Mitte der beibe Geschlechter scheidenden Wand, in beibe Abtheilungen scheinend, angebracht ist. In dem unterssten Gange sehlt die mittelste, dagegen ist im Jenster über der Hausthur eine, in und auswendig scheinende, große Laterne.

Ad f. Die Anlegung ber heimlichen Semächer, so baß Uebelstand, übler Geruch burchs ganze haus, und Unreinlichfeit möglichst vermieden wird — ift, so wie das Nichtrauchen der Ramine und Feuerheerde, der Stein der Weisen, aber auch oft der Stein des Anstoßes, in der Sautunst.

Was ich barüber vorzuschlagen hatte, will ich bier boch lieber aus gewissen Ursachen zurückhalten, und als einen Anhang zum Buche allenfalls besonders liefern, wenn man es fordert.

Ad g. Hier habe ich mir schon vorgegriffen; und erinnere nur noch soviel, daß eine wohlgewählte Lage des Hauses sehr großen Einfluß auf die Luftung und Ges sundheit hat. Ich würde vorschlagen, das haus von Südosten nach Nordwesten anzulegen. So geht die Sons ne möglicht ums Zaus. Alle Wände haben täglich, wenigs

wenigstens im Sommer, wechselsweise Sonne und Schats ten. Der Eingang sep auf der diflichen Seite, so gewährt dieser Aufenthalt auf der Rampe einen angeneh-Schatten vom Mittag an.

Läglich in jeber Jahrszeit werden die Glebelfenster in den Gangen zweymal eine Viertelstunde geöfnet. Täglich wird Morgens mit Wachholderbeeren geräuchert.

Ad h. Seuersicherheit gewährt das massive Ses baube zwar schon an sich, so weit das wegen Entzündung durch Blige möglich ist, wogegen vielleicht ein Wetterableiter schügt. Doch sieht eine Schlauchsprige unter dem Dache vom 12ten April bis zum 12ten November, und die Pumpen liefern das nothige Wasser bis in die 2te Etage.

Seuersparsamkeit werben uns die Menschenfreuns beiber berlinischen zur Holzsparkunft verbundnen Gesells schaft lehren.

Ad i. Der schicklichste Play heißt mir ber, wo nichts beffere verdrangt wird, um die meisten nüglichen Endzwecke zu erreichen.

Ad k. Das ift die Sache ber herren Bauberffanbis gen. Ich kann es nur wunschen.

Ad 1. Ja wohl kommt viel auf diese Wahl an. Denn bas verderben des schon Bezahlten ift, ben uns weiser Wahl, beren Folge.

Manche Dinge wollen fuhl, manche troden vers wahrt werden. Wer foll bep genauem Stat ben Schaben ben tragen? So wird oft der ehrlichste Verwalter eines solchen hauses endlich zu Ungerechtigkeiten versleitet; denn da er das nicht ersehen kann, was ohne seine Schuld verdarb, so zwackt ers an andern Sels ten der Anstalt wieder ab; und so geht es immerweiter.

Ad m. Die Krantenstuben muffen in zwey kleis nen frenstehenden Sausern, jedes mit einem nach aus sen aufgehenden heimlichen Gemache, (um der Einzgelieferten willen, die noch in der Verwahrung sind), angebracht senn, in deren jedem die Kranten wartens de Person, nach den Geschlechtern, ein Studchen hat. So können Epidemien vermieden werden; sonst, umster einem Dache, nicht.

Ad n. Gleich neben ber Eingangsthure, linker hand auf bem großen hausftur, neben einem Fenfter, schieft fich ein Schrant jur hausapothete am besten bin.

Ad o. Weiß ich nichts mehr zu dem Gesagten hinzu zu setzen, woben der eble Howard \*) hoffent: lich nicht seuszen wird. — Ich wünschte, daß ihr Raum neben den beiden Krantenhäusern auf der Ostober Rordseite Platz fände. Beide Gesängnisse müßsen gegen alles Ausbrechen sicher sepn.

Ad p.

Diefer murbige Englander reifte viele Jahre, die Gefang, niffe gu feben, und, o wie nothig! die Regenten gu ers bitten, fie menfchlicher einzurichten.

Ad p. Daß bergleichen durchgebende Wafferpums pen anzulegen möglich ist, ist gewiß; ob aber so ets was, als ich wünsche, wirklich werden wird? Ges nug, mein Glauben an Edelmuth und Baterlands liebe ist groß! Glaube aber und Hoffnung sind Gesschwister.

Genung von meinen Vorschlägen zur gemeinnütisgen Einrichtung bes Rreis : Arbeitshauses. — Um aber boch, so viel an mir ist, feine Unvollständigkeitzu lassen, liefere ich auch noch die Polizepgesetz für die Eingelieferten des Areis : Arbeitshauses, für die ich keine schicklichere Stelle wußte, als diese.

# Polizengefege für bie Gingelieferten im Rreiss Arbeitshaufe.

- 1. Gewaschen an Gesicht und Händen, muß jede solche Person alle Worgen in den Arbeitsstuben erscheinen: des Sommers um 6 Uhr, des Winters um 8 Uhr; auch des Abends vor Schlasengehen sich gleichfalls Sesicht und Hände waschen. Zum Abtrocknen erhält jede Person ein groß leinen Tuch.
- a. Eben so muß jebe folche Person alle Morgen ihre kurzgeschnittnen haare kammen. Dazu erhalt fie einen Kamm.

- 3. Alle 4 Tage, vom 21sten April bis zum 21sten Oktober, die andern 6 Monate alle 8 Tage, wird ein reines Hembe augezogen, welches Abends vor jede Schlaszelle gelegt ist, und wo jeder das ausgezogene Demb des Morgens zus sammengewickelt wieder hinlegt.
- 4. Wenn alle in den Arbeitestuben versammelt find, so wird von dem Armenausseher, der die Woche hat, ein dazu verfertigtes Worgengebet laut abgelesen, und darnach die Arbeit angefangen.
- 5. Die Arbeit bauert bes Morgens bis zi Ubr, fängt von i Uhr wieder an, und dauert bis 7 Uhr. Wer im Lage über 3 Gr. am Werth durch Arbeit verdient hat, bekommt den Reft für sich.
- 6. Bon 11 bis halb 12 Uhr wird Mittagbrob gegefs fen; bes Abends von 7 bis halb 8 Uhr. Abends um 9 Uhr muß jeder ift feiner Schlafzelle fepn.
- 7. Die Iwischenzeiten bienen zur Erholung in freper Luft, ober zu solchen Arbeiten, die Bewegung in freper Luft erforbern.
- 8. Zu allen diesen Eintheilungen ber Zeit wird mit einer Glocke ein Zeichen gegeben, welches bep Strafe keiner ohne Noth versaumen barf.
- 9. Eine jebe Person muß ihre Schlafftelle reinlich halten, und ihre Sachen wohl verwahren und in Acht nehmen, weil fie sonft ftraffallig wird.

10. Eine

- 10. Eine jebe Person muß ehrerbietig und gehors sam gegen ihre Borgefetzten senn, und die auf gegebene Arbeit thun oder willig lernen, bep fcmerer Strafe.
- 11. Eine jede Person muß überhaupt still und bes scheiden gegen etnander, ohne Jank und karm ben der Arbeit senn, besonders auch bem Mors gengebet, der sonntäglichen Gottesverehrung, und wenn sonst etwas Rühliches gesungen oder vorgelesen wird.
- 12. Gine jebe muthwillige Berunreinigung, ober bergleichen zugefügter Schaben im Sanfe, ift bep ichwerer Strafe verboten.
- 13. Die Strafen find Peitschenhiebe aufs bloffe hembe, bis bochstens 24; ober soviel Stunden stehen im Gefängniß bep einem Pfund Brod und Wasser.
- 14. Damit keiner fich mit Unwissenheit schüße, so sollen biese Gesetze jedem Reuankommenden vorgelesen, und immer den ersten Lag eines Monats allen in den Arbeitsstuben laut wieder, holt werden; woselbst sie auch an der Thur am genagelt sind.

Die andere Rucfficht ware bann: was noch aus bem hause werden fann, wenn wenig ober gar feine Bagabunden mehr eingeliefert werden? Eigentlich ist schon jebe Auslage ben Anlegung eis nes solchen Hauses hinlänglich belohnt, wenn es bas platte Land von der verwüstenden Plage der Bettelen, der micht zu verwehrenden Diebstähle, und der zunehemenden Immoralität rettet. Aber auch dies verdient Ausmerksamkeit, wozu es nuten kann, wenn der selige Fall eintritt, wie ich ihn im Ansang als ziemlich wahrsschilch bewies, das nehmlich nichts mehr aufzugreis sen und einzuliesern sepn wird.

Zuförberst, als Kreis: und Stadtarmenhaus, kann es nugen, und die Miethe beziehen, die in den Armensquartieren und Arbeitsstuben gegeben werden. Biele Arme werden sich glucklich preisen, hinein zu kommen. Die kostdare Aufsicht und strenge Zucht wird ben willisgen Menschen wegsallen, die anfänglich ben Vagabunsden nothig war. Bey weniger Ausgaben wird man ber gebenden Klasse das Geben erleichtern können.

Dann, als Anstalk für die Industrieschulen. Wie nüglich diese einem Staate werden können; darüber vers weise ich der Kürze wegen auf herrn Nath Campens und andrer Schriften. Ihr Mangel ist vielleicht die Duelle der Bettelep.

Anch als Gelehrte: Stadtschule, wo die fehlt, tonnte es bienen, und sehr nügen; da es viele Schüler fassen tann, die unter Aufsicht besser zu gedeihen pfles gen, als ohne sie, zerfrent in Bürgerhäusern.

Endlich, als Kabrit, große Seidenbauanstalt, Bebammenschule, Lagareth u. f. w. - Alles das ift, mit einigen Beränderungen, möglich baraus zu schaffen.

Wohin wurden nun aber noch die andern 1335 Reichsthaler, welcher ich vorber, nur um eine vorlaufige Ueberficht ber Roften ju geben, ermabnte, berwendet? Die 1335 Athlr. nehmlich, welche ich für das Versonale des Kreis, Arbeitshauses und die Erbaltung beffelben, wie ber Utenfilien u. f. w. über tene 1335 Rtblr. rechnete, bie der jabrliche Aufwand für die, auf 60 Personen, auf einmal mögliche Zahl ber Einzuliefernben, ju forbern ichien?

Ohne vorzuschreiben, wurde ich fie folgenbermas fen eintheilen.

1) Bum gangen Gehalt bes Direftoris, ber, wegen ber Abborungen, ber Reche te tundig, wegen ber Rechnungen aber und bes wichtigen Details, ein ehrlies bender, rechtschaffner und einfichtsvols ler Mann fenn muß; nebft frever Bobs nung und Feurung, jahrlich

500 Mtlr.

- s) Dem Prebiger, ber bie Gottesverehe rung halt, begrabt und bas Abendmabl unentgelblich ausspenbet, jahrlich und bem Rufter für beibes jabrlich
- 3) Dem Armenarzt iabrlich
- 4) Dem Armenchirurgus jabrlich 25
- 5) Zur Apothefe jährlich

650 Rur. Latus

Trans

auch biefe

Transport 650 Atle. 6) Bu bren Auffehern im Rreis: Arbeits: baufe, bie aus ben bestgefinntesten Ur. men (auch Invaliden) zu wählen find. ebem 72 Athlr., und einer Auffeberinn. die zugleich die Wirthschaft des Sauses beforgen hilft, eben soviel jabrlich, nebft Wohnung, Feutung und Leuchtung = 288 7) Dem Boigt bes Saufes, ber jugleich Rranfenwärter, und beffen Krau Krans fenwarterinn ift, auch beibe bie Reinis gungeanstatt beforgen, für beibe nebft der Armenfost; jabrlich für ihn 60 und für sie 40 Athlr. 8) Bu Erhaltung bes haufes und ber Utenfilien (NB. biefes wird als im neuen Buftanbe unnothig, fich fammlen laf fen, und ju Unterftügung etwa von No. 5 und 10. noch bienen) jährlich 9) Bu Schreibmaterialien und anbern Ehrenfosten, dem Direftor jahrlich 10) Run waren poch bie Bringpramien ju besorgen, welche zwar im Anfang ber, Unstalt etwas fosten werden, aber beren Ausgabe fich gewiß aus Urfachen, bie im zwepten Abschnitte fteben, bald ber: minbern wirb, mit und fo waren verrechnet und angewiesen

> Summa 1335 Atlr. Doch

Doch ich bemerke mit Schrecken, wie viel ich, Ers habne und Erleuchtete unter meinen Lefern! Ihnen zu lefen und zu thun zumuthe!

Sclingt es mir benn auch nicht, mit ganz allgemeis ner Zustimmung, wie ich doch — gewiß nicht aus Selbsts sucht, sondern um des sehr gemeinnüßigen Endzwecks willen — sehr wünsche, dis hieher geredet und geschries ben zu haben; so sagen Sie doch gewiß das, was mein eignes herz mir sagt:

Es war gut gemeint.

# Unhang.

Erklarung bes Bauverständigen zu bem von ihm gezeichneten Plane.

Ben Anlage eines Rreis: Arbeitshaufes, woburch bie Bettelen abgeschaft werden foll, ift vorzuglich Rudficht ju nehmen

- a) auf einen gefunden, freven und geraumigen Bauplas, möglich nahe am Baffer, um Badehaufer baben anlegen gu konnen.
- b' Auf ben gehörigen Raum und Gelag im Saufe \*)
  - I. fur bie Auffeber,
  - s. fur bie Gingelieferten,
  - 3. gur Defonomie bes Baufes.

Ad 1.

") Ich nehme an, das das haus zu 60 Eingelieferten eingerichtet werden soll. Da unter den Eingelieferten gewiß halb so viel Franens: als Mannspersonen sind; so ift für jede im Berhälfniß eine besondere Abriellung nöthig. Für die hälfte berselben jedes Geschlechts würde ich Zellen, und für die hälfte Schlafflale wählen, weil die schonene gleic lang Worhandenen, die sich gut aufführen, eine bestere Behandlung verklangen und verdienen, als die erst Angerdmunenen, wie man erktenen lernen muß. Desgleichen gehören darunter alte ganz schwache Leute, die eine Unterflügung unumgänglich bedürsen, auch im Winter bei firenger Kätte nicht in ganz kalten Zellen schlafen können, u. dergt. Deshalb; habe ich das Arbeitshaus für 20 Männer zu Zellen, und ifcht 20 zu einem Schlassale, und besgleichen sit 10 Weiber zu Zellen, und stat 10 zu einem Schlassale, und besgleichen für 10 Weiber zu Zellen, und für 10 zu einem Schlassale, und besgleichen für 20 Weiber zu Zellen, und für 10 zu einem Schlassale, und besgleichen für 20 Meiber zu Zellen, und für 20 zu einem Schlassale, und besgleichen für 20 Weiber zu Zellen, und

Ad 1. Auffeher find in biefem Saufe

- u) ber Direktor, welcher verhenratet fenn kann, und baber wenigstens zwen Stuben, bren Rammern, eine Ruche und bergl. gebraucht;
- b) ber Unterauffeher und Buchtmeifter, welche beibe gufam, men ungefahr eben ben Gelaß brauchen, als ber Direktor allein:
- c) der Pfortner, welcher nur eine Stube, Ruche und Rame mer gebraucht.

Ad 2. Für die Eingelieferten werden gesunde und geräus mige und luftige Arbeitsstuben, Schlafgemacher, Speisezims mer und Betsaal gebraucht, und es ist hieben borzüglich nochtig, damit nicht Unordnungen zu unerlaubtem Umgang entsstehn, daß die Geschlechter separirt werden. Da nun vershältnismäßig weit weniger Frauensleute als Maunspersonen sich 60 eigentlich des Metiers der Landstreicher besleißigen; fo ist auch mehr Gelaß für die Mannspersonen als Frauensleute erforderlich, und wird mau gegen 40 Manner kaum 20 arme Weiber rechnen konnen.

Da nun unter biefem aufgegriffenen Gefindel viel gang ausgeartetes Bolt ift, was man nicht einmal bes Nachts füglich wird in einem Zimmer zusammen laffen fonnen; so scheint mir die Einrichtung der Zellen fur diese Klaffe von Menschen die schicklichfte, weil man beren jeden besonders verwahren und vielerlen Unordnungen vorbeugen kann.

Da aber alle Eingelieferte vielleicht nicht auf einerley, Fuß behandelt werden durfen, manche auch ganz schwach und unbehulstich sind, und so wenig ohne Hulfe als ohne Barme gelassen werden können; so ist für diese ein besonderer Schlafs saal, der geheizt werben kann, nothig, und ist dieserwegen in der anliegendenden Zeichnung alles nach dieser Idee eine gerichtet; so daß 20 Manner in Zellen, 20 aber in einem Saale schlasen, desgleichen liegen 10 Beiber in Zellen und die in einer Rammer; übrigens arbeiten die Weiber und bie

Manner besonders in ihren Salen, und haben auch ihre bes sondere Flure und Abtritte, so baß ben schlechtem Wetter jebe Partie auf ihrem Flur geben und frische Luft schoe pfen kann.

Für antommende Armen ift ebenfalls für jedes Ges schlecht ein besonderes Empfangezimmer, in welchem fie unges reinigt allenfalls übernachten können, nothig, und eben fo zwen Gefangniffe für die Uebelgefinnten, und welche zur Strafe oder wegen anderer Bergehungen eingesett werden muffen.

Für die Kranken find ebenfalls getheilte Krankenzimmer, und zwar für jedes Geschlecht wenigstens zwen nothig: wels che, wo moglich, mit einem besondern Krankenwarter zu verssehen find, der nur eine Dachflube bewohnet. Sie muffen dort besonders in einem kleinen Hause wohnen, damit sie das Hauptgebaude um so weniger verunreinigen konnen. In bemselben muß zugleich eine Stube für den Doktor und Chis rurgus, und zur Hausapotheke der nothige Plat senn, well ches auch in der zten Dachflube Plat haben kann.

In allen Zimmern fur die Armen und Kranken muffen Luftzuge in den Decken angebracht fepn, damit die zusams mengepreste Luft den an sich das Sisen und Sinsperren nicht gewohnten Leuten nicht schadet und Krankheiten vers ursacht.

Da man auf ben Boben über ben Wohnungen gewohns lich allerlen Borrathe aufbewahrt, fo muß man bie Dunfts juge sammtlich bis übers Dach führen, weil sonft bie Borras the baburch übelschmedend ober gang verdorben werden.

Ad 3. Bur Defonomie ift eine geräumige Ruche und Speisefammer, Mehlkammer, Backtube, Bacofen, Bafche gimmer, Brauhaus und mehrere Reller nothig.

Desgleichen ein holgfall und einige ordin. Biehftalle, auch ein geraumiger pof, ein besonderer Badofen jur Reb nigma

nigung ber Kleiber ber Ankommenben, zwen Brunnen, als einer im hofe, wo moglich, in ber Ruche, und einer im hofe ohnweit bes Arankenhaufes.

Desgl. wo möglich, ein Babehaus, am besten an fließen, bem Baffer, und ein geräumiger Garten, in welchem bie Armen gur Motion etwas arbeiten und sich ihr Gemuse selbst bauen tonnen.

Rach diefer Voraussetzung ift das hieben befindliche Arbeitshaus gezeichnet, und ich wunsche nichts mehr, als daß
der geprufte Kenner es der Sache angemeffen finde! Hiezu ifind auch die bengefügten Anschläge sammtlich eingerichtet; und es ift sehr zu wunschen, daß das Publikum von dieser Bemuhung wahren Nuten haben moge.

## 1. Anschlag

jur Erbanung eines Rreis-Arbeitshauses für 60 Mensschen und die dazu nothigen Ausseher, von 120 Fußlang, 44 Auß tief, 2 Etagen, die untere 11, die obere 10. Fuß hoch, auf ganz gewölbtem Souterrain, mit doppeltem Ziegeldach und halben Walmen, mit 36 Gebind Sparren, gutem siehenden Dachstuhl tüchtig verbunden, und allem Zubehör; auch 2 kleine Andaue in dem Giebel zur Anlegung der Abtritte von 7 Fußlang, 12 Fuß tief, 2 Etagen hoch, alles nach beplies gender Zeichnung einzurichten.

| Mauer: Arbeitslohn und<br>Materialien.                                                                                                                                                                                                         | Rtie. | gr. pf. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Sum Souterrain ben Grund auf 120 Fuß lang<br>48 Fuß breit, 5 Fuß im Durchschnitt tief auss<br>zugraben, und die ausgegrabene Erde wegzus<br>farren und zu planiren, macht 200 Schachts                                                         |       |         |
| ruthen  3u ben Außenmauern auf 120 Fuß lang, 2½ Fuß ftarf, 12 Fuß incl. Plinten hoch, die Funda- mente von Kalf und Mauersteinen aufzufüh- ren, und wo es nothig ift, dazu tiefer zu gras                                                      |       | 1.6     |
| ben, macht 661 Chachtruthen - a 1 R. 16gr<br>Ju ben Scheibewanden und Treppenwiederlas<br>gen in dem Souterrain auf 1\(\frac{1}{2}\) Fuß ftarf, 10<br>Juß boch, die Mauern von Kalf und Mauers<br>fteinen gut anzufertigen, sind 40 Schachtrus | 110   | 10      |
| then 31 Muthen Gewolbe, in plano gemeffen, & Stein farf, mit 'i Stein ftarfen Gurten gut anzus fertigen, incl. gur Treppe im Souterrain und Fenfterlocher einzuwolben, auch Ruftbogen                                                          | 66    | 16.     |
| ju machen, und zu Schalen, in allem - a 4 R. 14 Schachtruthen Wiederlagen, und die Gewolf be zu mauern a 1 R. 12 gr.                                                                                                                           | 1     |         |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                          | 388   | 18      |

41 Schachte

| Mauer : Arbeitslohn und<br>Materialien.                                                                                                                                                                                                                                                             | Meir. | gr. p |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Transport - 1 Schachtruthen ju ben Außenwanden des Sauptgebaudes ber imtern Etage, 2 Steine ftarf, 11 Juß incl. Balfenlager boch, von Mauersteinen gut aufzumauern, incl. Auftung                                                                                                                   | 388   | 18    |
| a 1 R. 16 gr. 6 Schachtruthen zu ben Scheidewanden ber uns<br>tern Etage, 1 Stein fart, dito 11 Juf hoch                                                                                                                                                                                            |       |       |
| 3 1 R. 16 gr<br>36 Schachtruthen ju ben Außenwanden der zten<br>Etage, 14 Stein ftarf, 10 Inf ercl. Balfen,                                                                                                                                                                                         | 60    |       |
| lagerholz, in guten Berband mit Mauerfteis<br>nen zu mauern a 1 R. 20 gr<br>20 Schachtruthen zu ben Scheidemanben ber aten                                                                                                                                                                          |       |       |
| Etage, 10 Fuß hoch, 1 Stein ftarf - a 1 R. 20 gr<br>10 Schachtruthen zu ben beiben Abtriftisgebau;<br>ben, 7 Fuß lang, 12 F, breit, 18 F. hoch, im<br>Kundament 2 F, ftarf, übrigens 12 Stein farf,<br>gut aufzumauern, unten mit 2 übergewölbten<br>Löchern zur Reinigung derfelben, incl. Ruftung |       | 16    |
| 3 nev maffive Obergiebel bis unter ben Balmen<br>1 Stein ftart ju mauern, find 44 Schachtrus                                                                                                                                                                                                        | . 16  | 16    |
| then Ben allen diesen Arbeiten muffen die Mauerlat<br>ten, Balken, Anker, Jargen gehörig mit ver<br>mauert werden, so wie die Schornfteine bi<br>gleich bem Dache mit in die hohe gu führe<br>find, ohne daß es fur etwas besonders vergit<br>tet wird.                                             | 8     |       |
| Die gewolbte Treppe burch a Stagen in bie Bos be ju fubren, incl. die maffiven Stuffen ju vermauern a 10 9 48 Stud gebauene Sandsteinstuffen, a 54 Auß lang, 14 Auß breit, mit Stab und Leifte gut                                                                                                  | t. 20 | 9     |
| augufertigen, und jur Bauftelle zu fiefern, in allem zu 6 30ll Steigung - a 3 R. 129 14 Stud dergl. a 5 fuß lang, fur die Saussthure, ebenfalls 14 guß breit, 7 30ll Steigung                                                                                                                       | 16    | 8     |
| a 3 %; 12 g                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r, 4  | 9     |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88    | 2 10  |

| •                                                   | ı     |     |     |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| Mauer : Arbeitslohn und                             | 1     |     |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |       |     | ١ _ |
| Materialien.                                        | Reir. | gr. | Þf. |
| Transport -                                         | 882   | 10  | Γ   |
| 16 Stuffen zu einer Souterrain : Ereppe, a 4 g.     | "     |     | ١.  |
| lang, if Sug breit, 7 Boll Steigung a2 R. 12 gr.    | 40    |     |     |
| 14 Fuf zu Ereppenwangen, a 8 Boll breit, 6 Boll     | ٠.    | 1 1 | l   |
| ftart vor der Sausthure - a 12 gr.                  | ' 7   | 1   | l   |
| 20 Dang Steinplatten auf die Treppen - a g gr.      |       | 16  |     |
| 240 laufende Ruggefimfe, 12 Boll ausladend gut      |       |     |     |
| gu mauern, puten und gieben incl. bagu gu           |       | П   |     |
| ruften - a 4 gr.                                    | 40    | - 1 |     |
| 240 laufende guf vorberes Banbgefiffe bito a 2 gr.  | 20    |     | 8   |
| 44 guß gang einfaches Gefimfe unter bie. Bals       |       | 1 1 |     |
| men, dito - a 2 gr.                                 | 3     | 16  |     |
| Das Dach auf 6 Boll weit incl. ber beiben 216:      | 100   |     |     |
| trittebacher, zu latten, und mit 34000 Dachs        |       | П   |     |
| feinen auf 68 Schichten boch, gut ju beden u.       |       | 1   |     |
| verftreichen, incl. Steine aufzulangen a1 R. 12 gr. | SI    | 1   |     |
| Swen große Schornfteine mit allen Robren aus        |       | ! ! |     |
| bem gangen Gebaube vom Grunde auf bis 3             | ) \   | . 1 | ř., |
| Ruß übers Dach gut zu führen, inwendig mit          |       |     |     |
| Lehin auszugleichen, und auswendig zu pugen         |       |     |     |
| und zu farben - a 12 M.                             | 24    |     |     |
| 200 Sobifteine gut einzubeden, und auf die Bal:     |       |     |     |
| me augunageln, incl. auf den Abtrittsbachern        | 100   | !   |     |
| a 4 pf.                                             | . 2   | 18  | 8   |
| 10 Dachlufen einzumauern und einzudecfen a I R.     | 10    |     |     |
| 30 QRuthen in ben Rellern und Corribor bes          | 100   |     |     |
| Couterrains mit gebrannten Mauerfteinplats          | 10.7  |     |     |
| ten gut auszupflaftern - a 14 gr.                   | 17    | 12  |     |
| 8 DRuthen im flur, Corribor und Ruchen ber          |       | . ! |     |
| untern Etage mit gebranuten Fliefen gut gu          | 5.0   | ~   |     |
| pflaftern - a 14 gr.                                | 4     | 16  |     |
| Ginen guten maffiven Bactofen ju mauern, in         |       |     |     |
| allem                                               | 10    |     |     |
| Einen großen Feuerheerd, incl. 3 Rlammern,          | -     | - 1 |     |
| auch 2 Mauerkeffeln bito                            | 8     | ı   |     |
| Eine Braupfanne und Darre gut umgumauern -          | 10    | 1   |     |
| 60 DRuthen Außenwande im gangen Saufe,              |       | 1   |     |
| incl. der Abtritte und Giebel, ringsum auf zu       | 1     | - 1 |     |
| pupen u. ju farben, auch bagu gu ruften, besal.     |       | - 1 |     |
| Genfter: und Thurput fauber ju machen a 2 R.        | 120   | J   |     |
| Antin mit ich int ichning fin minden                | 1     |     | _   |
|                                                     | 1     | 1   | Ĩ   |
| Latus                                               | 257   | 16  | 8   |
|                                                     |       | - 1 |     |

| Mauer : Arbeitslohn und<br>Materialien.                                                                                                                                                                                                                                            | Ntir. | gr. | ₽f |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|
| Transport -                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1257  | 16  | 1  |
| 213 QRuthen Wande im ganzen Hause gut zu<br>puten u. zu weißen, incl. des Souterains a 16 gr.<br>73 QRuthen Decken in beiden Etagen gut zu                                                                                                                                         | 142   |     |    |
| 73 Dauthen Decen in George Lugen gut zu<br>robren, gipsen und weissen — a 18 gr.<br>30 QNuthen Decen im Souterrain an den Ge-<br>wolben, in plano gemessen, gut zu putzen und                                                                                                      | 54    | 18  |    |
| ju ruften - 2 12gr.<br>Rur bas Nachputen und Ginmauern fammtlicher                                                                                                                                                                                                                 | 15    |     |    |
| Kenfter u. Thuren te.<br>Fur allerlen, was wahrend bes Baues wieder<br>beschädigt wird, gut zu ergangen, und alles                                                                                                                                                                 | 40    |     |    |
| in guten Staud gu fegen<br>Die Gewolbe mit guter trodiner Erbe gu übers                                                                                                                                                                                                            | 15    | 1   |    |
| füllen und allerlen<br>für eine massive Treppe zum Souterrain und eine<br>por die vordere Hausthure, aut zu mauern, in                                                                                                                                                             | 25    |     |    |
| allem                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15    |     |    |
| ben mafiwen Treppen im Sause überhaupt -<br>für Rüfteftricke und Kalkkaften, auch alle Ursten bes nothigen Mauergeraths auguschaffen                                                                                                                                               | 25    |     |    |
| und mabrend des Baues ju unterhalten -                                                                                                                                                                                                                                             | 40    |     |    |
| Für Materialien bazu.                                                                                                                                                                                                                                                              | İ     |     |    |
| Bu 80 Stud Rufte: Karrs und Verschlagebrets<br>ter, wovon am Ende des Baues die nothigen<br>Gehege und Verschlage, wenn noch davon ets<br>was brauchbar ift, gemacht werden konnen,<br>macht & Sageblode, diefelben zu fidmmen, a 2<br>gr., anzufahren auf 1 Meile 1 Atlr., und zu |       |     |    |
| ichneiden, a 22 gr., in allem - a 2 R.<br>u 684 Stud Latten, a 24 Fuß, machen 17 Stud<br>Sageblode, a 29 bis 40 Stud aus einem, zu                                                                                                                                                 | 16    | 1   |    |
| ståmmen, schneiben und anzufahren a.2 N. 8 gr.<br>Stud große Rustestangen ober Bohlstämme,<br>zu stämmen, schälen und anzusahren - a.12 gr.                                                                                                                                        | 39    | 6   |    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 705   | 1   |    |

| Für Materialien başu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mtir. g                                                           | r. 5 | f- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----|
| Transport - ben Rubersborfer Bergen an Brecherlohn Dieselben zu Wasser zu kahren - 7. Dieselben bis zur Baupelle zu schaften bis zur Baupelle zu schaften 2 - 15 - 9 - 240000 gute große Form Mauersteine dazu ans zusaufeu, incl. Transp. a 7 N. 12 gressbom Mauersteinplatten, a 1 DFuß, gut gebrannt, 3 Boll starf, anzusahren, incl. Transport bis zur Baustelle 200 Hohlsteine incl. Transport a 1 gr Jansport aus des Bollsteine dito a 20 N. 24000 Dachsteine dito a 20 N. 24000 Dachsteine dito a 20 N. 2500 Hohlsteine incl. Transport a 1 gr Jansport a 2 gr Jansport a 2 gr Jansport a 3 gr Jansport a 3 gr Jansport Austrelle a 2 gr Jansport a 3 gr Jansport a 4000 Rohrnägel a 1 M. 25 Fuhren Lehm, auf 1 QRuthe 5 Fuhren ges rechnet, incl. auswerfen a 2 gr Jansport a 2 gr Jansport a 3 gr Jansport a 4 gr Ja | 840<br>.1800<br>.142<br>.600<br>.100<br>.100<br>.18<br>.44<br>.22 | 12 8 | 8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6002                                                              | 5    | 1  |
| Dem Zimmermann. 36 Gebind Sparen mit zwenfachem Balkenlager auf auten Reble und Sahnebalken, mit ftebens dem Dachftubl, auf boppelten Mauerlatten und halben Walmen, incl. der Abtrittsbacher, gut zu verbinden und zu richten, incl. holze beschlag und Schneidelichn a 8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R. 288                                                            |      |    |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6290                                                              | 5    | T  |

| Dem Zimmermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rtle. | gr. | pf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| Transport - 10 Dachlukengerüste gut anzufertigen und aufs zusehen, in allem a 2 R. Eine Hausthürzarge von eichenem Holz mit Zusbehör aut anzufertigen 25 Stuck ord. Thurblockzargen gehobelt und ges falzt von Halbholz gut anzurertigen a 12 gr. In der untern Etage in den Wohnzimmern, Speises und Bethsaal Die 2te Etage ganz - 4926                                                                                                   | 12    |     |     |
| Summa 8046 QFuß Mit gehobelten und gespundeten Brettern zu<br>diesen, incl. in der untern Etage die Unterlas<br>gen zu legen und zu schneiden, in allem - a 3 pf.<br>Den Hausboden, 120 Fuß lang, 44 Fuß breit,<br>gut zu spunden und mit rauben Brettern zu<br>bielen, 5280 QFuß, mit den Brettern beschwer-<br>lich in die Ihbe zu schaffen Die doppelten Fußboden der Abtritte zu spun-<br>den, und Unterlagen zu legen, incl. Sigbrets | 8,3   | 19  | ,   |
| ter zu machen, find 224 DFuß a 6 pf. 2 Berschläge von gefrundeten Brettern, a 6 Fuß lang, 11 Fuß hoch, darein zu machen, 132 DFuß 28 Schlafzellen für Männer und Beiber in ber 2ten Etage, von gehobelten und gespundeten                                                                                                                                                                                                                  | 1     | 16  |     |
| Brettern, mit Thuren anzufertigen, a 8 Fuß lang, 10 Fuß hoch, macht in allem 2016 LFuß Im Arbeitssaal ber Männer eine gespundete gehobelte Brettwand von 14 Fuß lang, 9 Fuß hoch, macht 126 LFuß Bände dito im Souterrain der beiden Gestängnisse, 16 Fuß lang, 9 Fuß hoch, 288                                                                                                                                                            | 21    | 7   | 6   |
| Dfuß 23 pf. Lang, gag bod, 288 pf. Lau, Kloben, auch Ruftezeug und Stafen, besgleichen zwep Pferbe jum Richten zu halten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35    |     |     |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6510  | 13  | 8   |

| An Bauhols wird gebraucht.                                                                                                                                                                                     | fart.<br>Ban       | tel        | Metr. | gr. | pf  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------|-----|-----|
| Transport -                                                                                                                                                                                                    |                    | 7          | 6510  | 13  | 5   |
| boppelte Mauerlatten, a 120 Fuß, por<br>Salbholz Mittel<br>einfache bito auf bie Scheidemanbe<br>2 Sauptbalfen, a 44 Fuß lang, gan                                                                             | 1                  | 240<br>120 |       |     |     |
| ftark<br>O Trögerfäulen in beiben Etagen, 5 a 11<br>Kuß, und 5 a 9 Kuß, ganz ftark<br>Unterzüge, a 44 Kuß lang — bito —<br>6 Kehlbalken, a 24 Kuß lang, ganz mitte<br>6 Paar Sparren von Kreuzbolz, ftark a 32 | 3168<br>100<br>220 | 864        |       |     |     |
| Fuß 6 Dabuebalken bito — a 12 Fuß 6 Habrebalken von Halbholz mittel, a 120 Fuß Eräger von ganz Mittel, a 120 Fuß 1 Spannriegel von Halbholz mittel, a 20                                                       | (in                | 120        |       |     |     |
| Rug                                                                                                                                                                                                            | 1                  | 165        | 1     | 10  | 1   |
| 1 Spannriegel bito oben, a 20 guß -                                                                                                                                                                            |                    | 110        |       | 1   |     |
| lang, Mitttelholz<br>4 Stublbanber, a 6 Fuß lang, Rrenghol                                                                                                                                                     | N M                | 528        |       |     |     |
| ftark<br>6 Paar Aufschöblinge, a 12 Fuß, bito<br>Bum Kreuwerband im Dachftuhl<br>In 168 Fuß in den Abtrittsgebanden vor<br>balbmittel                                                                          | 252<br>288<br>260  | 84         |       | ,   | 100 |
| 3n 10 Dachlufen, a 120 Fuß, Kreuzhol, fart<br>Bu einer eichenen Blodthurgarge, a 30<br>Tuß 18 3                                                                                                                | 300                |            |       |     |     |
| Stud ordin. Thurblodgargen, a 24 Fuß, Salbholz ftark                                                                                                                                                           | 300                |            |       |     |     |
| 9 Stud Unterlagen, a 40 Fuß, Kreuzs                                                                                                                                                                            | 890                | 3          |       | 18  |     |
| Bu Rangel, Altar und allerlen, fo<br>in ber Kirche verschnitten wird -                                                                                                                                         | 300                | 150        |       |     |     |
| Suinma 18 F                                                                                                                                                                                                    | 6780               | 2621       |       |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                              | Mtte. | gr. | pf                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------|
| Es find also nothig                                                                                                                                                                                                                                          | 6510  | 13  | 8                                       |
| 154 Stud ftart tienen Baubolz, a 44 Fuß, diefe<br>zu ftammen und zu bewaldrechten - a 6 gr.<br>Diefelben aus der fonigl. Forst auf anderthalb                                                                                                                | 38    | 16  |                                         |
| Meilen angufahren a 2 R. 66 Stud Mittel Baubol; a 40 Fuß, ju ftams                                                                                                                                                                                           | 308   |     |                                         |
| men und zu bewalbrechten as gr. Daffelbe auf anderthalb Meilen angufahren                                                                                                                                                                                    | 100   | 18  |                                         |
| a 1 R. 12 gr. 16112 QJuß Dielen, a 13 Boll fark, erfordern 672 Etud Bretter, a 24 QJuß, ober 14 Etud Cageblode, a Stud ju 9 und etliche                                                                                                                      | 99    |     |                                         |
| 3u 8 Brettern<br>3u 16 Banten im Bethsaal mit Buchers und<br>Sinterlehn, auch Fußtritt, a 3 Brett, a 24<br>Lous, macht 48 Bretter<br>Bur Kangel und Altarbefleidung, auch                                                                                    |       |     |                                         |
| Rangeltreppe u. dergl 16 Bretter                                                                                                                                                                                                                             |       | 1   | ŀ                                       |
| Summa 64 Ctud: beren 8 bis 9 aus einem Blod ju fchneiden, erforbern 8 Stud Sageblode.                                                                                                                                                                        |       |     | 111111111111111111111111111111111111111 |
| 2 Stud in Summa, dieselben zu ftammen, schneiden und anzufahren a 2 R. Eiche, a 18 Auf lana, zu einer Haustburblock                                                                                                                                          | 184   |     |                                         |
| jarge, ju fahren, ftammen und ichneiben -                                                                                                                                                                                                                    | 2     |     | 1                                       |
| auf 6 QRuthen 1 Stud gerechnet, diefelben 3u ftammen und anzufahren - a 2 R. Eine große Schrifttafel von Stein über ben Saupteingang, mit Sims und Schrift gut anzufertigen, mit Delfarbe anzuftreichen, und bie Schrift acht zu vergulben, auch einzufegen, | 24    | ×   | 5                                       |
| incl. Transport Die Ranzelbekleibung und Altar mit Zubehor fauber anzufertigen und einfach zu verzieren und mit Deffirniß gut weiß anzuftreichen, in                                                                                                         | 30    |     |                                         |
| allem -                                                                                                                                                                                                                                                      | 40    |     |                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mtir. | gr. | PÉ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|
| Transport -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7249  | 23  |    |
| 73 ONuthen Deckfache in beiben Stagen, gut<br>ju ftafen und ju lehmen - a IR. 16 gr.<br>Der hierzu erforberliche Lehm ift ichon unter<br>ben vorigen Materialien verrechnet, so wie<br>guch bas Lehmstroh.                                                                                                                                                  |       | 16  |    |
| Eine verdoppelte ante ftarte zwenftugelichte Saussthure mit Ropfnageln, gut anzufertigen, incl. Solzzuthat und Delauftrich 6 Rl. Diefelbe mit ftartem Befchlage verbedtem Schloß n. f. w. nebft allem Zubehor, gut zu befchlas gen 6 Rl.                                                                                                                    |       |     |    |
| \$ 12 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12    |     |    |
| Ein Fenster von 2 Flügeln mit allem Zubehör barüber 26 Souterrain: Fenster von 2 Flügeln von 3 F. breit, 2½ Kuß hoch, mit Jargen gut anzufers tigen 22 R. Dieselben gut zu beschlagen 2—16 gr. Dieselben aut zu verglasen in Breitbley, jeden Flügel mit 4 großen Scheiben, incl. Windeisen 21 R. 8 gr. Dieselben mit 6 starfen eisernen Staben zu verschen | 4     |     |    |
| a7 R.  Jen Saufe, boppelt gefalzt, gut mit Latteg Brett anzufertigen, und mit Delfarbe 3mal anzuftreichen, incl. holzzuthat - a 2 R. 12 gr. Dieselben mit gutem ftarken Beschlag zu versehen - a r R. 12 gr.                                                                                                                                                | 182   |     |    |
| Dieselben in Breitblep mit 6 Scheiben in jebem Flügel ju verglafen - a 2 N                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1   |    |
| a 6 Mtlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 180   | 1   |    |

16 Stúc

| Transport - 7753 15 16 Stüd 2flüglichte Halbfenster in ber zten Etage, ercl. der 3 Kenster zu Pförtner: Wohnung, aut anzusertigen und mit Delsarbe anzustreichen, incl. Holzintdat - a1 R. 6 gr. Oslib. aut zu beschlagen - a - 18 gr. Oslib. in Breitblen zu verglasen - a - 18 gr. Oslib. in Breitblen zu verglasen - a - 18 gr. oslib. in Breitblen zu verglasen - a - 18 gr. oslib. in Breitblen zu verglasen - a - 18 gr. oslib. in Greitblen zu verglasen - a - 18 gr. oslib. in der Schläsellen in der zten Etage, von 12 I. der Schläsellen in der zten Etage, von 12 I. der in aufgereigen, in allem - a z R. 15 in Dachsenster gut anzusertigen, in allem - a z R. 25 Stüd eingesaßte Studen und Kammerthürren mit einsacher Besteidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Delaustrich az R. 25 Stüd eingesaßter Schlössen, französischen Schlüseln, Orückern u. allem Zubebör gut anzusertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehfind zu R. 12 gr. oslüs gunz einfache zu den Abtritten, incl. Beschläspfen, Hespen und Hart verglasen, zu 2 R. 12 gr. oslüs einfach incl. zu verglasen, in allem az R. 14 zeisernen Städen zu versetzigen, in allem az R. 14 zeisernen Städen zu versetzigen, in allem az R. 14 Rarte aute Lattenthüren zur Einschlissung der Schläsellen, mit starkem Beschlag u. Schlössen aus Poelsarbenanstrich, in allem az R. 2 karte aute Lattenthüren zur Einschlissung der Schlössellen, mit starkem Beschlag u. Schlössen allem az R. 2 karte aute Lattenthüren zur Einschlissung der Schlössellen, mit starkem Beschlag u. Schlössen allem az R. 2 karte aute Lattenthüren zur Einschlissung der Schlössen und Falen aus Einschlissung der Schlössen und Susteritzen gut anzusertiz gen, in allem az R. 2 karte aute Lattenthüren zur Einschlessen und Bucherpulz den, Rücklehnen und Falen, mit Harten Beschlag u. Schlössen, in allem az R. 2 karte aute Lattenthüren zur Einschlen Schlössen aus Einschlen und Bucherpulz den, Rucklehnen und Falen aus aus einschlissen aus Einschlen und Einschlen und Bucherpulz den, Rucklehnen und Falen aus aus einschlehnen und Falen aus einschlehnen | pf |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6 Stud zsuglichte Palbfenster in der zten Etage, ercl. der 3 Fenster zu Pförtner: Wohnung, ant anzusertigen und mit Delfarbe anzustreichen, incl. Holzzntdat  Ist auf zu beschlagen  Ist in Breitblen zu verglasen  al N. 6 gr. Dilb. in Breitblen zu verglasen  al N. 6 gr. Dilb. in Breitblen zu verglasen  al N. 6 gr. Dilb. in Breitblen zu verglasen  al N. 6 gr. Dilb. in Breitblen zu verglasen  al N. 6 gr. Dilb. in Breitblen zu verglasen  al N. 6 gr. Dilb. in Breitblen zu verglasen  al N. 6 gr. Dilb. in Breitblen zu verglasen  ber Schläfzellen in der zten Etage, von 12 Z. breit, 12 Zoll hoch, jedes mit einem eisernen  Stade zu verschen, incl. zu verglasen  stade zu verschen, incl. zu verglasen  zo Stud eingesate Studens und Rammerthüren mit einfacher Befleidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Delaustrich  az R. Dilb. mit verdeckten Schlösern, französischen  Schlüsseln, deipen und Hoken  3 dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Bestalten, despen und Hoken  3 dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Bestalten, despen und Hoken  3 dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Bestalten, despen und Hoken  3 dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Bestalten, despen und Hoken  3 dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Bestalten, despen und Hoken  3 dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Bestalten, despen und Hoken  3 dito ganz einfache Zu den Abtritten, incl. Bestalten, den auch Delfarbenanstrich, in allem  2 despen und Hoken  2 der Geben und Hoken  3 der Geben und  | 5  |
| ercl. der 3 Fenster zu Pförtner: Wohnung, aut anzusertigen und mit Delfarbe anzustreichen, incl. Holzzukhat  And Mib. aut zu beschlagen  Is. mit eisernen Staben gut zu verstehen au R.  Ketud einstüglichte Fenstern zur Erleuchtung der Schlafzellen in der zten Etage, von 12 I.  breit, 12 Joll hoch, jedes mit einem eisernen Stabe zu versehen, incl. zu veralasen au R.  Dachsenster gut anzusertigen, in allem au R.  Schüd eingesaste Stubens und Kammerthüsren mit einscher Besteidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Oclanstrich au R.  Is. Stüd eingesaste Stubens und Kammerthüsren mit einsacher Besteidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Oclanstrich au R.  Is. Stüd eingesaste Stubens und kammerthüsren mit einsacher Besteidung von kleinem Holz, incl. Zuchat und Oclanstrich au R.  Is. Schüsseln, Deinstern und lem Zuk.  Is. Schüsseln, Deinstern und leinem Dolz, incl. Besteidung, incl. Nachtriegeln, Ziehkndspfen au R.  Is. dito ganz einsach zu ben Abtritten, incl. Besteidung, incl. Nachtriegeln, Ziehkndspfen, au R.  Is. dito ganz einsache zu ben Abtritten, incl. Besteidung, incl. zu verglasen, in allem au R.  Is. Schüssellen, mit starfem Beschlag un Schlössen, auch Delfarbenanstrich, in allem aus R.  Rafte aute Lattenthüren zur Einschließung der Schläszellen, mit starfem Beschlag un Schlössen und Borlegethüren bito mit schlechten Schlössen un Schlössen und Sustritten gut anzusertis  16 Sisbänse, a 12 Fuß lang, mit Bücherpulsten, Kucklehnen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
| incl. Holzziehen 2 au R. 6 gr. Offlo. gut zu beschlagen au R. 18 gr. Offlo. in Breitblen zu verglasen au R a6 Rtfr 3 Etud einstüglichte Fenstern zur Erleuchtung ber Schlafzellen in ber zten Etage, von 12 I. breit, 12 Zoll hoch, jedes mit einem eisernen Stabe zu versehen, incl. zu verglasen au R. is ODachsenster gut anzufertigen, in allem au R. is Stüd eingefaste Stubens und Kammerthüsren mit einfacher Befleidung von fleinem Holz, incl. Authat und Delanstrich au R. m. Disch mit verdeckten Schlösten, französischen Schlösen, Drüdern u. allem Zubehörgut anzusertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehfndspfen, Drüdern u. allem Zubehörgut anzusertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehfndspfen, Despen und Holzen, ganz einfach, incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verfertigen, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verfertigen, in allem au R. 17 Stück einfache Souterrain Ehüren ohne Baskleidung, incl. Beschlag u. guten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem au R. 14 kleidung, incl. Beschlag u. guten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem aus Ar. 2 karte gute Lattenthüren zur Einschließung der Schlafzellen, mit starkem Beschlag u. Schlössern aus Kollössern u. Schlössen die mit schlossern u. Schlössen und Susktritten Gelössern u. Schlössen zu Fuß lang, mit Vucherpulsten, Rüdsehnen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | L  |
| offb. in Breitbley zu verglasen a- 18 gr.  offb. in Breitbley zu verglasen a. R.  mit eisernen Staben gut zu versehen a. R.  s Stück einstüglichte Kenstern zur Erleuchtung ber Schlafzellen in ber eten Etage, von 12 I.  breit, 12 30l hoch, jedes mit einem eisernen Stabe zu versehen, incl. zu verglasen a. R.  o Dachsenster gut anzusertigen, in allem a. R.  s Stück eingesaste Stuben; und Kammerthürren mit einfacher Bekleidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Oclanstrich  offb. mit verdeckten Schlössern, französischen Schlüssen, Drückern u. allem Zubehör gut anzusertigen, incl. Nachtriegeln, Jiehknüspfen, Hespen und Haken  dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Bespfen, Hespen und Haken  z dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Bespfen, Geigen incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Städen zu verfertigen, in allem 2 R.  to Stück einstäche Senster darinn anzusertigen, ganz einfach, incl. zu verglasen, in allem 2 R.  to Etück einsache Sonterrain: Thüren ohne Bespfeldung, incl. Bespfalg u. auten Schlössen, auch Lessen u.  karte gute Lattentbüren zur Einschließung der Schläsellen, mit starkem Beschlag u. Schlössen, in allem  karte gute Lattentbüren zur Einschließung der Schläsellen, mit starkem Beschlag u. Schlössen u.  Schlüssen aus Lattentbüren zur Einschließung der Schläsellen, mit starkem Beschlag u. Schlössen u.  Schlüssen aus Lattentbüren zur Einschließung der Schläsellen, mit starkem Beschlag u. Schlössen u.  Schlüssen aus Lang, mit Vücherpulsten, Rücklösen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| ofib. in Freitblen zu verglasen a1 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ĺ  |
| a. mit eisernen Staben gut zu versehen az R.  5 Stud einstüglichte Fenstern zur Erleuchtung der Schlafzellen in der zten Etage, von 12 I. breit, 12 Joll hoch, jedes mit einem eisernen Grabe zu versehen, incl. zu veralasen – a1 R.  15 Dachsenker gut anzusertigen, in allem – a3 R.  25 Stud eingesaste Studens und Rammerthüsren mit einsacher Bekleidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Oclanstrich a3 R.  26 Stud eingesaste Studens und Rammerthüsren mit einsacher Schlössern, französischen Schlüsseln, Drückern u. allem Zubebör gut anzusertigen, incl. Nachtriegeln, Jiehkndspfen, Holzen und Hoaken  26 dito ganz einsache zu den Abtritten, incl. Besschlag u. Holzen und Hoaken  27 Stud einstüglichte Kenster darinn anzusertigen, ganz einsach, incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Staden zu verfertigen, in allem a2 R.  27 Stud einsache Souterrains Ehuren ohne Baskleidung, incl. Beschlag u. auten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem a3 R.  28 karke aute Lattentburen zur Einschließung der Schlafzellen, mit starkem Beschlag u. Schlössern  28 Borlegethuren dito mit schlechten Schlössern  28 Borlegethuren dito mit schlechten Schlössern  28 Borlegethuren dito mit schlechten Schlössern  28 Borlegethuren nud Fuß lang, mit Bücherpulsten, Rücklehnen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
| a 6 Atlr  5 Stud einflüglichte Fenstern zur Erleuchtung ber Schlafzellen in ber zten Etage, von 12 3. breit, 12 30ll hoch, jedes mit einem eisernen Stabe zu versehen, incl. zu veralasen a 1 R. 15 10 Dachsenster gut anzusertigen, in allem a 3 R. 25 Etück eingefaste Studens und Rammerthüsren mit einfacher Befleidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Oelanstrich a 3 R. 30 1616. mit verdeckten Schlössen, französischen Schlüssen, Delsen und Dachtriegeln, Ziehkudspielen, Drückern u. allem Zubehör gut anzusertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehkudspielen, Despen und Hoffen a 2 R. 12 gt. 3 dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Bestschlag u. Holzzuthat a 2 R. 12 gt. 7 Etück einställichte Fenster darinn anzusertigen, ganz einfach, incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verfertigen, und iedes mit 2 eisernen Staben zu verfertigen, in allem a 2 R. 14 Stude einsache Souterrain Ehuren ohne Bastschlen, incl. Beschlag u. guten Schlössen, auch Delsarbenanstrich, in allem a 3 R. 2 karte gute Lattentburen zur Einschließung der Schläsellen, mit starkem Beschlag u. Schlössen aus Delsarbenanstrich, in allem a 2 R. 16 Sisbänke, a 12 Fuß lang, mit Bücherpulsten, Rücklehnen nud Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
| setud einstüglichte Fenstern zur Erleuchtung der Schlafzellen in der zen Stage, von 12 %. breit, 12 30ll hoch, jedes mit einem eisernen Stade zu versehen, incl. zu veralasen – a 1 %. Dachsenker gut anzusertigen, in allem – a 3 %. Stud eingesaßte Studen: und Rammerthüsren mit einsacher Bekleidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Oclanstrich az %. Dischat und Oclanstrich az %. Dischafeln, Drückern u. allem Zubehör gut anzusertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehkndspfen, Hespen und Haben Zuklehndspfen, Despen und Haben Aberiegeln, Ziehkndspfen, Despen und Haben Aberiegeln, diehkndspfen, die ganz einkache zu den Abtritten, incl. Besschlag u. Holzuthat az %. 12gt. Stud einstüglichte Fenster barinn anzusertigen, ganz einkach, incl. zu verglasen, und jedes mit a eisernen Staden zu verfertigen, in allem az %. 14 %. Ethät einkache Souterrain: Ehuren ohne Baskeiteng, incl. Beschlag u. guten Schlössen, auch Delfarbenanstrich, in allem az %. 2 %. Parke gute Lattentburen zur Einschließung der Schläsellen, mit starkem Beschlag u. Schlössen, allem az %. Borlegethuren dit mit schlechten Schlössen u. Schläseln die mit schlechten Schlössen u. Schläseln az %. 18 %. Borlegethuren dit mit schlechten Schlössen u. Schläseln nud flang, mit Vucherpulsten, Rücklehnen und Kustritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| ber Schlafzellen in ber 2ten Etage, von 12 %. breit, 12 30ll hoch, jedes mit einem eisernen Stabe zu versehen, inct. zu veralasen – a 1 R. 15 Dachsenker gut anzusertigen, in allem – a 3 R. 28 Stud eingesaßte Studen's und Rammerthüs ren mit einsacher Bekleidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Delanstrich a 3 R. 28 Bilb. mit verdeckten Schlösern, französischen Schlüssen, Drückern u. allem Zubebbr gut anzusertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehknds pfen, Despen und Haktriegeln, Ziehknds pfen, Hespen und Haktriegeln, Ziehknds pfen, Hespen und Haktriegeln, Ziehknds pfen, Hespen und Haktriegeln, und jedes mit 2 eisernen Stäben zu verslasen, und jedes mit 2 eisernen Stäben zu verslasen, und jedes mit 2 eisernen Stäben zu verslasen, in allem a 2 R. 14 Stück einsache Souterrain's Khuren ohne Baskleidung, incl. Weschlag u. auten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem a 3 R. 2 karke aute Lattentbüren zur Einschließung der Schlafzellen, mit starkem Beschlag u. Schlössen, nallem 4 Borlegethüren dito mit schlechten Schlössern u. Schlüsseln die 2 R. 4 Borlegethüren dito mit schlechten Schlössern u. Schlüsseln und Suskritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Į. |
| breit, 12 30ll hoch, jedes mit einem eisernen Stabe zu verseben, incl. zu verglasen a 1 R. is Dachsenker gut anzusertigen, in allem a 3 R. 30 Stud eingesate Studens und Rammerthüsren mit einfacher Bekleidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Oelanstrich a 3 R. Dilb. mit verdeckten Schlöffern, französischen Schlöffern, Drückern u. allem Zubehör gut anzusertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehkudspfen, Despen und Hoken a 2 R. 12 gr. 3 dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Besischlag u. Holzzuthat 2 R. 12 gr. 3 dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Besischlag u. Holzzuthat 2 R. 12 gr. 3 dito ganz einfach einen Abtritten, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verglasen, und iedes mit 2 eisernen Staben zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verglasen, und iedes mit 2 eisernen Staben zu verglasen, und jedes mit 2 R. 14 stude einfache Souterrain Ehuren ohne Baskeleidung, incl. Beschlag u. guten Schlöffern auch Delsarbenanstrich, in allem 4 zu. Schlöffern bito mit schlechten Schlöffern u. Schlüsselnen mit starfem Beschlag u. Schlöffern u. Schlüsselnen vir schlöffern u. Schlüsselnen zu Tuß lang, mit Vucherpulsten, Rücklehnen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| o Dachfenster gut anzufertigen, in allem - a 3 N. 5 Stud eingefaßte Stuben z und Rammerthüs ren mit einfacher Bekleidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Oclanstrich a 3 N. Ols. mit verdeckten Schlössern, französischen Schlüssen, Dilb. mit verdeckten Schlössern, französischen Schlüssen, incl. Nachtriegeln, Ziehknös pfen, Hespen und Hafen - a 2 N. 12 gt. open, Hespen und Hafen - a 2 N. 12 gt. open, Hespen und Hafen - a 2 N. 12 gt. open, Holzzuthat - a 2 N. 12 gt. open, Holzzuthat - a 2 N. 12 gt. open, ganz einfache zu ben Abtritten, incl. Bez schlüssen, ganz einfach, incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Stäben zu verstagen, in allem a 2 N. 17 Stück einfache Souterrain: Thüren ohne Bes kleidung, incl. Veschlag u. auten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem a 3 N. 2 karke gute Lattenthüren zur Einschließung der Schläszellen, mit starkem Beschlag u. Schlös, in allem 4 Verlassen, mit starkem Beschlag u. Schlössen allem 4 Verlassen bito mit schlechten Schlössern u. Schlüssen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |
| ren mit einfachte Stuben's und Kammerthüs ren mit einfacher Befleidung von fleinem Hold, incl. Zuthat und Oclanstrich az R. Olfb. mit verdeckten Schlössern, französischen Schlüssen, Drückern u. allem Zubebor gut anzufertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehfnds pfen, hespen und Hafen az R. 12gt. zehn de gut den Abtritten, incl. Bestschlag u. Holzuthat az M. 12gt. zehn einflüglichte Fenster darinn anzufertigen, ganz einfach, incl. zu verglasen, und jedes mit a eisernen Staden zu verfertigen, in allem az R. 17 Stuck einfache Souterrains Thuren ohne Bastleidung, incl. Beschlag u. auten Schlössern, auch Delfarbenanstrich, in allem az R. 2 karfe gute Lattentburen zur Einschließung der Schlöszellen, mit starfem Beschlag u. Schlöszellen, mit starfem Beschlag u. Schlöszellen, mit starfem Beschlag u. Schlöszellen, az R. Borlegethuren dito mit schlechten Schlössern u. Schlüsseln u. Schlüsseln 16 Sisbante, a 12 Fuß lang, mit Vücherpulsten, Rücklehnen und Fußtritten gut anzufertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| ren mit einfacher Befleidung von kleinem Holz, incl. Zuthat und Oclanstrich a3 R. Dilb. mit verdeckten Schlöffern, französischen Schlüffeln, Drückern u. allem Zubehör gut anzufertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehknds pfen, hespen und Haktriegeln, Ziehknds pfen, hespen und Haktriegeln, Ziehknds pfen, holzzuthat a2 R. 12gt. schüg einställichte Fenster darinn anzufertigen, ganz einsach, incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verflasen, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verflasen, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verflasen, in allem a2 R. 14 Stück einsache Souterrains Khuren ohne Bastleidung, incl. Beschlag u. guten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem a3 R. 2 karte gatte Lattenthüren zur Einschließung der Schläsellen, mit starfem Beschlag u. Schlössern a2 R. 4 Borlegethüren dito mit schlechten Schlössern u. Schlüsseln 12 Rußlechten nud Fußtritten gut anzufertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
| incl. Zuthat und Oclanstrich Olib. mit verdeckten Schlösern, französischen Schlüsseln, Drückern u. allem Zubehör gut anzusertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehkude pfen, Hespen und Haken  3 dito ganz einsache zu den Abtritten, incl. Bes schlag u. Holzzuthat schlag u. Holzzuthat schlichen zu der Abtritten, incl. Bes schlag u. Holzzuthat schlichen, und jedes mit z eisernen Staben zu verselasen, und jedes mit z eisernen Staben zu versertigen, in allem az R. 17 Stud einsache Souterrain. Thuren ohne Bas kleidung, incl. Beschlag u. auten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem z harke aute Lattenthuren zur Einschließung der Schläsellen, mit starkem Beschlag u. Schlössern u. Schlüsseln dito mit schlechten Schlössern u. Schlüsseln betomit sang, mit Vücherpuls ten, Rückehnen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
| Schlüsseln, Drückern u. allem Zubehbr gut anzufertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehkubs pfen, Hespen und Haken  3 dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Beschichten, incl. Beschichten, incl. Beschichten, incl. Beschichten, ganz einfach, incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Städen zu versetzigen, und jedes mit 2 eisernen Städen zu verfertigen, in allem a 2 R. 17 Stück einsache Souterrain: Thüren ohne Beschiedung, incl. Beschlag u. auten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem  2 karke gute Lattenthüren zur Einschließung der Schläszellen, mit starkem Beschlag u. Schloß, in allem  4 Borlegethüren dito mit schlechten Schlössern  u. Schlüsseln, mit karken Beschlag u. Schloß, in allem  4 Borlegethüren dito mit schlechten Schlössern  u. Schlüsseln, a 12 Fuß lang, mit Vücherpulsten, Rücklehnen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
| anzufertigen, incl. Nachtriegeln, Ziehfinds pfen, Hefpen und hafen  3 dito ganz einfache zu den Abtritten, incl. Bes schlag u. Holzzuthat  7 Stuck einstüglichte Fenster darinn anzuferrigen, ganz einfrach, incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verfertigen, in allem a 2 R.  17 Stuck einfache Conterrain, Thuren ohne Bastleidung, incl. Beschlag u. auten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem a 3 R.  2 karke gute Lattentburen zur Einschließung der Schläszellen, mit starkem Beschlag u. Schlössern u. Schlössern diem  4 Borlegethuren dito mit schlechten Schlössern u. Schlössern dang, mit Vucherpulsten, Rucklehn u. Schlösser, a 12 Fuß lang, mit Vucherpulsten, Rucklehnen und Kustritten gut anzufertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ì  |
| pfen, Hespen und Haken  a D. 125  3 dito ganz einfache zu ben Abtritten, incl. Bestschlag u. Holzzuthat  Stück einflüglichte Fenster darinn anzuferrigen, ganz einfach, incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernem Staben zu verfertigen, in allem a 2 R.  17 Stück einfache Souterrain, Thuren ohne Bastleidung, incl. Beschlag u. auten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem a 3 R.  2 starte aute Lattenthuren zur Einschließung der Schlafzellen, mit starkem Beschlag u. Schloß, in allem  4 Borlegethuren dito mit schlechten Schlössern  u. Schlüsseln  16 Sisbanke, a 12 Fuß lang, mit Vücherpulsten, Rücklehnen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| af R. 125 schlag u. den Abtritten, incl. Bes folag u. Holzzuthat 2. R. 12gr. 71 Stud einflüglichte Fenster darinn anzufertigen, ganz einfach, incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Staden zu verfertigen, in allem a. R. 14 Stud einfache Couterrains Ehuren ohne Bes fleidnng, incl. Beschlag u. auten Schlössen, auch Delfarbenaustrich, in allem a. R. 2 karke aute Lattenthüren zur Einschließung der Schlafzellen, mit starfem Beschlag u. Schloß, in allem 4. R. 4 Borlegethüren dito mit schlechten Schlössen u. Schlüsseln 16 Sithänke, a. 12 Fuß lang, mit Vücherpulsten, Rücklehnen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
| z dito ganz einkache zu ben Abtritten, inch. Bes schlag u. Holzzuthat  Totuc einstüglichte Fenster barinn anzufertigen, ganz einkach, inch. zu verglasen, und jedes mit  2 eisernen Staden zu verfertigen, in allem a 2 R.  17 Stuck einkache Souterrains Thuren ohne Bostledung, inch. Beschlag u. auten Schlössen, auch Delkarbenanstrich, in allem a 3 R.  2 starke aute Lattentburen zur Einschliegung der Schlöszellen, mit starkem Beschlag u. Schloß, in allem  4 Borlegethuren dito mit schlechten Schlössern  u. Schlüsseln  16 Sigdante, a 12 Fuß lang, mit Vücherpulsten, Rücklehnen und Fußtritten gut anzufertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1  |
| schlag u. Holzzuthat 7Stud einstüglichte Fenster darinn auzuferrigen, ganz einsach, incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verfertigen, in allem a 2 R. 17 Stud einsache Souterrain, Thuren ohne Bastleibung, incl. Beschlag u. auten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem a 3 R. 2 starte aute Lattenthuren zur Einschließung der Schlafzellen, mit starkem Beschlag u. Schloß, in allem 4 Borlegethuren dito mit schlechten Schlössern u. Schlüssen a 12 Fuß lang, mit Vucherpuls ten, Rudlehnen und gustritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
| Stud einflüglichte Fenster darinn anzufertigen, ganz einfach, incl. zu verglasen, und jedes mit 2 eisernen Staben zu verfertigen, in allem a 2 R. 17 Stud einfache Souterrain: Ehuren ohne Bastleidung, incl. Beschlag u. auten Schlöffern, auch Delfarbenaustrich, in allem a 3 R. 2 karke aute Lattenthuren zur Einschließung der Schlafzellen, mit starkem Beschlag u. Schloß, in allem 4 Rorlegethuren dito mit schlechten Schlössen.  4 Borlegethuren dito mit schlechten Schlössen.  8 Borlegethuren dito mit schlechten Schlössen.  16 Sitzbanke, a 12 Fuß lang, mit Bucherpulsten, Rudlehnen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| 2 eifernen Staben zu verfertigen, in allem a 2 R. 14 17 Stud einfache Souterrain. Thuren ohne Bestleidung, incl. Beschlag u. auten Schlöffern, auch Delsarbenanstrich, in allem a 3 R. 2 flarke gute Lattenthuren zur Einschließung der Schlafzellen, mit starkem Beschlag u. Schloß, in allem 4 Borlegethuren dito mit schlechten Schlöffern u. Schlüssen 16 Sithäufe, a 12 Fuß lang, mit Vücherpulsten, Rücklehnen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٦  |
| 17 Stud einfache Souterrain, Thuren ohne Bastleibung, incl. Beschlag u. auten Schlössern, auch Delsarbenanstrich, in allem a 3 R. 2 karke aute Lattenthuren zur Einschließung der Schlafzellen, mit starkem Beschlag u. Schloß, in allem 4 Borlegethuren dito mit schlechten Schlössern u. Schlüsseln 2 R. 16 Sigbante, a 12 Fuß lang, mit Vücherpulsten, Rücklehnen und Fußtritten gut anzusertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| fleidung, incl. Beschlag u. auten Schlöffern, auch Delsarbenaustrich, in allem 23 R. 2 farke aute Lattenthuren zur Einschließung der Schlafzellen, mit starkem Beschlag u. Schloß, in allem 4 Vorlegethuren dito mit schlechten Schlöffern u. Schlüffeln 2 R. 8 16 Sigbanke, a 12 Fuß lang, mit Bucherpulsten, Rudliehnen und Lußtritten gut anzufertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
| auch Delfarbenanstrich, in allem 23R. 312 parke qute Lattenthuren zur Einschließung ber Schlafzellen, mit starkem Beschlag u. Schloß, in allem 4 Vorlegethuren bito mit schlechten Schlössen u. Schlüsseln 2R. 4 Sorlegethuren bito mit schlechten Schlössen u. Schlüsseln 2R. 8 16 Sigbanke, a 12 Fuß lang, mit Bucherpulsten, Rudliehnen und Justritten gut anzufertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ı  |
| a ftarke gute Lattenthuren zur Einschliegung ber Schlafzellen, mit starkem Beschlag u. Schloß, in allem a 2 R. 4 Worlegethuren bito mit schlechten Schlöffern u. Schlüffeln a 2 R. 8 16 Sigbanke, a 12 Fuß lang, mit Bucherpulsten, Rudliehnen und Jußtritten gut anzufertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
| in allem 4 Borlegethuren bito mit schlechten Schlöffern u. Schluffeln a 2 R. 8 16 Sigbante, a 12 Fuß lang, mit Bucherpulsten, Rudlehnen und gußtritten gut anzufertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| 4 Borlegethuren bito mit schlechten Schlöffern u. Schluffeln a 2 R. 8 16 Sigbante, a 12 Fuß lang, mit Bucherpulsten, Rudlehnen und gußtritten gut anzufertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
| u. Schluffeln 16 Sigbante, a 12 Fuß lang, mit Bucherpulsten, Rudlehnen und gußtritten gut anzufertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1  |
| 16 Sigbante, a 12 Fuß lang, mit Bucherpulsten, Rudlehnen und Suftritten gut anzufertis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١  |
| нем шеш - а 1 л. 12 gr. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| Latus 8128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |

|                                                                                             |                             |                              |               | Mitte | gr. | pf |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|-------|-----|----|
|                                                                                             | 100                         | Trausport                    |               | 812   | 3 3 |    |
| 10 Stud gute fchwarze<br>nage mit Jugen gu<br>Bargen, gufen, Bli<br>18 aftuglichte Laben mi | fegen, incl.<br>echthuren u | mit Rohren<br>und Gifenwer   | 6 R.          | 100   | ,   | 1  |
| in den unterften Bin<br>incl. Holgguthat, Na<br>Gelenfen                                    | umern gut<br>gel und De     | anzufertigen                 |               |       |     |    |
| Für Bankeisen und alle<br>166 Schock Bodenspiker<br>3 Schock große Knagger                  | angufaufe                   | 1 1 1 1 1 1                  | 6gr.          |       | 12  |    |
| 3 Schock kleine bito<br>120 Stuck Balken : Gie<br>2 Rauchfangsbolzen                        | bel ; u. Git                | msanfer a                    | 8 gr.<br>1 R. | 120   |     |    |
| Stud Eifen unter bei<br>Dachfenfter : Gohler<br>ju beschlagen, a 24 T                       | und Rebi                    | en mit Bled                  | 1.R.          | 40    | 1   |    |
| borne, mit Ausgufri<br>in die Mitte bes Geb                                                 | 40 Fuß bir                  | aten, 40 Fuß<br>ie Hausthüre |               | 40    |     |    |
| jubringen<br>14 DRuthen um bas ga<br>mit Felbfteinen ju pfl                                 | nge Haus, 1                 | Ruthe breit,                 | 6 gr.         | 12    |     |    |
| 44 Fuhren Felbfteine, fprengen u. angufahr                                                  | beschwerli                  | ch zu fuchen,                | 6gr.          | 96    |     | -  |
| 6 Fenftern in ber unt<br>Staben ju verfeben<br>fur Botenlobn, Beftell                       |                             | - a                          | 4 N.          | 144   |     |    |
| lien und Reifen<br>für einen Banwachter o<br>bes Baues zu halten                            | auf 12 Mon                  |                              | 5 St.         | 60    | 14  | 4  |
| für ben Rechnungsführ<br>für einen Konduffeur                                               |                             | Ronate a 1.<br>fsicht auf 12 | 9R.           | 120   | 1   |    |
| Monute                                                                                      |                             | . 42                         | -             | 240   | 1   | _  |
|                                                                                             | ŧ                           | Summ                         | ia g          | 248   | 1   |    |

#### 2. Anschlag

zur Erbauung eines Lazarethgebäudes, von 50 Fuß lang, 35 Auß tief, 1 Etage à 10 Auß hoch, auf 4 Auß tiefes Kundament, mit doppeltem Ziegeldach und halben Walmen, 13 Gebind Sparren, stehendem Dachstuhl und allen Zubehör, nebst einem kleinen Unsbau zu den Abtritten, nach bengefügter Zeichnung.

| Mauerarbeitslohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rtie.              | gr. | pf. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| Die Jundamente zu ben Fronten, auf 50 Juß lang, 2 Juß ftark, die Scheibes und Giebels wände 1½ Juß ftark, die Scheibes und Giebels wände 1½ Juß ftark, 4 Juß, incl. Plinten, hoch, von Kalk und Mauersteinen gut aufs zuführen, incl. die Erde dazu auszugraben, und damit den Bauplatz zu erhöhen, sind 12 Schachtruthen  18 Schachtruthen zu den Fronten, 1½ Stein stark, zu den Scheides und Giebelwänden, 1 Stein stark, 10 Juß hoch, von Mauersteis nen aut aufzuführen, incl. rüften – a 1 R. 16gr.  4 Schachtruthen Giebel unter den Walmen, 1 Stein stark, incl. den Abtrittsmauern, uufz zumauern  100 laufende Fußgesimse, 10 Zoll ausladend, gut zu mauern, pußen und zieben, incl. das zu gr. 36 Juß ganz einfaches Gesimse unter die Wallsmen dito  12 gr.  16 Fache in den Holzwänden der Krankenwärs terstube unter dem Dache gut auszumauern | 30<br>8<br>12<br>3 |     |     |
| Das Dach auf 6 Boll weit, incl. bes Abtrittes, baches, zu latten, und mit 11000 Dachfteinen auf 54 Schichten boch gut ju beefen und verstreichen auf 31 R. 8 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14                 | 16  |     |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89                 | 12  | -   |

| Mauerarbeitslohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Neir.     | gr.           | pf.      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| Transport - Den Schornstein mit allen Abbren 3 Fuß übers Dach zu führen, innwendig mit Lehm aus? zugleichen und gut zu pugen und beroppen,                                                                                                                                                                              | 89        | 12            |          |
| , in allem 72 hohlsteine einzubeden und auf die Walmen zu nageln Eine Dachlufe auszumauern u. einzubeden 2 ORuthen Klur und Ruche mit Mauersteinen auszupflastern 143 ORuthen Außenwande, incl, der Abtritte,                                                                                                           | 1         | 4             |          |
| ringsum aut zu pußen n. farben, in allem a 1 R 26 DRuthen im ganzen Gebaude gut zu puz- zen n. weißen, incl. die Holzwande im Dache das Holz fraus zu haden a 16 gr 12 DRuthen Beden gut zu staken, lehmen u. weißen, in allem 5 DRuthen vor dem Hause und in dem einen Giebel mit Kelofteinen aut zu pflastern a 12 ar | . 17      | 12<br>8<br>12 |          |
| Dem Zimmermann.  13 Gebind zu diefem Gebande auf guten Mauers latten und halben Walmen mit stehendem Dachftubl gut zu verbinden u. richten, incl.                                                                                                                                                                       |           |               |          |
| bie Holzwande unterm Dache einmal vers<br>riegelt, gut zu verranken und mit eifernen<br>Bolzen zu befestigen 2 3 R<br>Ein Dachlukengerüfte anzusertigen<br>4 Stud Thurblodzargen gehobelt anzusertigen,<br>von Halbholz gut gehobelt anzusertigen,<br>Eine hausthurblodzarge mit Fensteroffnung                         | 1         |               |          |
| gut gefalt und gehobelt Eine Ereppe mit Poteft u. gefutterten Stuffen u. Gelander gehobelt angufertigen 4 Stuben, a 20 Fuß lang, 15 Fuß breit, mit gehobelten Brettern gut zu ipunden u. dies ten, incl. Unterlagen zn legen, 1200 QJuß a 3 p                                                                           | 8<br>f 12 | i             |          |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 228       |               | <u> </u> |

| Dem Zimmermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Refe. | gr. p |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Transport -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 228   | 12    |
| Den Sausboben, 48 Fuß lang, 45 Fuß tief, mit rauhen Brettern, 2160 Dhuß, ju fpunden u. dielen, incl. die Bretter in die Sohe ju bringen a 2 pf. Die Sigbretter ju den Abtritten u. einen Bersschlag von Brettern gespundet anzusertigen, in allem                                                                                                                 | 15    |       |
| Sur Arthur Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |
| Dem Klempner und Topfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | H     |
| Ein Dachfenster: Cohlstud mit 6 Tafeln Blech<br>zu beschlagen, und rother Delfarbe anzuftreis<br>chen a 4 gr.<br>3 schwarze Rachelofen mit aller Zuthat an Zars<br>gen, Kußen, Eisen u. Blechthuren, mit Zugen<br>zu sessen                                                                                                                                       | 50    |       |
| Dem Tifcher', Schlöffer, Glafer und Anftreis cher, incl. aller Zuthaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7     |       |
| Eine fichnene doppelte Sausthure mit Kopfnas- geln durchschlagen, mit Oberstüd und Fens fteröffnung, incl. aller Zuthat a4R. Dilb. mit 2 starfen Stuphaken, 2 graden Bandern, starfen französischen Kastens schloß u. Schlussel, Drücker, Albpper u. Riegel gut zu beschlagen Dieselbe mit Delsarbe anzustreichen Das Fenster barüber in Karniesblep zu verglasen | 10    |       |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 309   | 1     |

| Dem Tischer, Schlöffer, Glaser u. Anstreischer, incl. aller Zuthat.                                                                                                                                                                                                                                                 | Ntfr. | gr. p |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Transport - 6 Stubenthuren, incl. eine ju bem Abtritt, mit Befleibung, u. allem Zubebor auf anzufertis                                                                                                                                                                                                              | 309   |       |
| Bekleibung, n. allem Inbehor gut anzufertis<br>gen, incl. Ragel - a 2 N.<br>Diefelben gut zu beschlagen, mit Bocks<br>hespen, verbecktem Schloß u. f. w 1 R. 12 gr.<br>Diefelben gut anzustreichen - 12 gr.                                                                                                         |       |       |
| a 4 Atlr  10 4flüglichte Fenstern, 2 bavon in dem Giebel, mit Zargen, Lattenbrett u. Nahmen aazusers tigen - 1R. 16 gr. Olb. in Bandblev zu verglasen - 1R. 12 gr. Ostb. gut zu beschlagen, in allem - 1R. 8 gr. Ostb. mit Delfarbe anzustreichen - 12 gr. Ostb. mit parken eisernen Staben zu vers seben, a 6 Stud | 24    |       |
| Ein fleines bito im andern Giebel, und eines in ben Abtritten, gang einfach anzufertigen, incl. zu verglafen und mit eifernen Staben zu vers fertigen Ein Dachfenster mit 2 Flügeln, incl. aller Busthat Eir Bankeifen und allerley, auch Klammern                                                                  | 90    |       |
| An Materialien u. Fuhrlohn.   ftart mits tel Bauholz.                                                                                                                                                                                                                                                               |       |       |
| Bu 2 Mauerlatten, a 50 Kuß, Halbholz 50, Bu 13 Hauptbalken, a 35 Kuß, ganz ftark 435 Bu 26 Sparren, a 26 Kuß, von Mittel Halbholz 538 13 Kehlbalken, a 20 Kuß, bito 539 13 Hahnebalken, a 6 Kuß, bito 50 29 Stuhlrahmen, a 50 Kuß, bito 50 20 Ctuhlfaulen, a 8 Kuß, bito 40                                         | 0     |       |
| Latus 455 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 432   | T     |

| An Materialien u. Fuhrlohn.                                                                                        | China  | mits<br>tel<br>tholy | Mtir. | gr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------|-----|
| Transport -                                                                                                        | 455    | 647                  | 432   |     |
| Bu 5 Spannriegel, a 18 Fuß, gang Mittel<br>Bu 30 Stuhlbander, a 5 f., Rreugholz von                                | ,      | - 90                 | 1     |     |
| ftarfem                                                                                                            | 38     |                      |       | . ] |
| Bu 6 Thurblodjargen, a 24 F., Salbholz<br>von Mittel                                                               | 19     | 72                   | 1     | 1   |
| Bu 1 Dachsenfter Kreuzholz ftark 120 Fuß<br>Bu 10 Unterlagen, a 32 F. dito<br>Bu 36 laufende Fuß hölzerne Wände im | 75     |                      |       |     |
| Dache, 36 &. Riegel von Rrengholy ftarf                                                                            | 9      |                      |       |     |
| 2 Fuß Rahmen und Schwellen von halg<br>Mittel                                                                      |        | 36                   |       | 1   |
| Rum Dachverband bes Abtritts in allem                                                                              | 704    | 860                  |       | ۱   |
| 6 Stud ftarf Baubolg, a 44 Jug, bief                                                                               | e zu   | fram:                |       | 1   |
| men u. ju bewalbrechten<br>Diefelben auf anberthalb Meilen anzufahr                                                |        | 6 gr.                |       | 1   |
| 9 Stud Mittel bito, a 40 guß, ju ftamm                                                                             | en m   | ib gu                | 8     | -   |
| Diefelben auf anberthalb Deilen anguf                                                                              |        |                      |       | 12  |
| 360 QBuß Dielen, a 13 Boll ftarf, erforder Bretter ober                                                            | 11 140 | 2 91.                | 28    |     |
| 18 Sageblode, 7 bito, als i Stud jur Ereppe, unb gir                                                               | 200    |                      |       |     |
| 24füßige Latten, machen 6 Gageblode,                                                                               | alfo   | ,                    |       |     |
| ben u. angufahren                                                                                                  |        | 298                  | 50    |     |
| Schwammbaume gum Staten bito -                                                                                     | - a    | 2 N.                 | 4     |     |
| Prahm ordin. Kalfsteine, incl. Transp.<br>17500 große Form Mauersteine incl. Tran                                  | sport  | 3 N.                 | 91    |     |
| 1000 Dachfteine                                                                                                    | 7 %. 1 | 2 ar.                | 206   | 6   |
| Donnen Rale incl. Lofderlohn - a                                                                                   | 1 M. 1 | 2 gr.                | 60    |     |
| 20 Fuhren Mauerfand                                                                                                |        | 2 grs                |       |     |
|                                                                                                                    | 00, 2  |                      | 10    | °   |
|                                                                                                                    | _      |                      |       | -   |

. .

| Transport - 1049 5 To Kuhren Lehm  Schoof Lehmfroh  Schoof Lattennagel  Schoof Bodenspifer  Für zufällige Ausgaben, Botenlohn ic.  Lein mit biesem beranschlagten Krankens hause gleich großes Stallgebäube, welches nicht so viele Scheibewände, auch seine Higungen erhält, würde nach Maaßgabe dieses Anschlags überhaupt kosten  Kür 240 lausende Fuß Mauer um den Hof mit einem Thore gut anzusertigen, u. dazu  Kuß hoch, 2 Kuß start die Kundamente zu legen von Kalfsteinen, in allem 10 Schachtruthen, u. dazu zu graden Darauf 12 Sein kark, u. in den Bogen 1 Stein kark, im Durchschnitt 1 Fuß stark, 10 K. hoch Mauer gut auszusühren, 17 Schachtruthen  zu die Mauer auf beiden Seiten gut zu berap; pen u. zu pußen, auch mit Simssteinen, von 20 I. lang, gut zu besten, 40 QRuth. Transport  To Simssteine incl. Transport To Tonnen Kalksiene incl. Transport To Tonnen Kalksiene incl. Transport To Tonnen Kalksienen To Tubren Mauersand To Tubren Mauersand To Tubren Mauersand To Tubren Releinisfeiten                                                                                                                                                                                                     | Materialien und Fuhrlohn.                                                                                                                                                            | Rtir. | gr. p |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Schock Lettennägel  Schock Bodenspifer  Für zufälige Ausgaben, Botenlohn ic.  Ein mit biesem veranschlagten Krankens hause gleich großes Stallgebäude, weiches nicht so viele Scheibewände, auch keine Higungen erhält, würde nach Maaßgabe dieses Anschlags überhaupt kosten  Kür 240 lausende Fuß Mauer um den Hof mit einem Thore gut anzusertigen, u. dazu  Fuß hoch, 2 Fuß stark die Fundamente zu legen von Kalkeinen, in allem 10 Schachtruthen u. dazu zu graben Darauf 1½ Stein kark, u. in den Bogen 1 Stein kark, im Durchschnitt 1 Kuß kark, 10 K. hoch Mauer gut auszusühren, 17 Schachtruthen  kür die Mauer auf beiden Seiten gut zu beraps pen u. zu pußen, auch mit Simsskeinen, von 20 I. lang, gut zu beden, 40 Nuth.  Prahm ordin. Kalksteine, incl. Transport von Gimskeine incl. Transport von Taulen incl. Transport von Taulen Malk incl. Transport von Tutten von Tutten von Mauersand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Transport -                                                                                                                                                                          | 1049  | 5     |
| Schock Lattennägel  Schock Bodenspifer  Für zufällige Ausgaben, Botenlohn ic.  Lein mit diesem beranschlagten Krankens hause gleich großes Stallgebäude, welches nicht so viele Scheibewände, auch keine Dizungen erhält, würde nach Maaßgabe dieses Anschlags überhaupt kosten  Kür 240 laufende Fuß Mauer um den Hof mit einem Thore gut anzusertigen, u. dazu  Für 240 laufende Fuß Mauer um den Hof mit einem Thore gut anzusertigen, u. dazu  Für 240 laufende Fuß Mauer um den Hof mit einem Thore gut anzusertigen, u. dazu  Für 240 laufende Fuß Mauer um den Hof mit einem Thore gut anzusertigen, u. dazu  Für 240 laufende Fuß Mauer um den Hof mit einem Thore gut anzusertigen, u. dazu  Für den Hoch, 2 Fuß starf die Fundamente zu legen von Kalkseinen, in allem 10 Schachtruthen, u. dazu zu graben  Darauf 12 stein kark, u. in ben Bogen 1 Stein start, im Durchschnitt 1 Fuß starf, 10 F. hoch Mauer gut aufzusühren, 17 Schachtruthen  2 1 R. 12 gr.  Kür die Mauer auf beiden Seiten gut zu beraps pen u. zu pußen, auch mit Simsskeinen, von 20 3. lang, gut zu besten, 40 QNuth.  2 1 R. 12 gr.  Frahm ordin. Kalkseine, incl. Transport  2 2 R. 12 gr.  Tig  Tonnen Kalk incl. Transport  2 2 ar.  7 112 |                                                                                                                                                                                      |       |       |
| Summa - 1110  Summa - 1110  Summa - 1110  3. Ein mit diesem veranschlagten Krankens hause gleich großes Stallgebäude, welches nicht so viele Scheibewände, auch keine Higungen erhält, würde nach Maaßgabe dieses Anschlags überhaupt kosten - 900  4. Für 240 laufende Fuß Mauer um den Hof mit einem Thore gut anzufertigen, u. dazu Fuß hoch, 2 Kuß kark die Kundamente zu legen von Kalkseinen, in allem 10 Schachtrutben, u. dazu zu graben darauf 12 Stein stark, u. in den Bogen 1 Stein stark, im Durchschnitt 1 Fuß stark, 10 K. hoch Mauer gut aufzuführen, 17 Schachtrutben a 1 R. 12 gr. für die Mauer auf beiden Seiten gut zu beraps pen u. zu pußen, auch mit Simssteinen, von 20 I. lang, gut zu beden, 40 Nuth. a 12 gr. für die Mauer kalksielen, incl. Transport a 7 R. 12 gr. food Maierseine incl. Transport a 7 R. 12 gr. od Simssteine incl. Transport a 7 R. 12 gr. od Simssteine incl. Transport a 1 R. 12 gr. od Suhren Mauersand                                                                                                                                                                                                                                                                       | o Chod Lattennagel - a 4 gr.                                                                                                                                                         |       |       |
| Summa - 1110 3. Ein mit diesem veranschlagten Krankens hause gleich großes Stallgebäude, welches nicht so viele Scheibewände, auch keine Higungen erhält, würde nach Maaßgabe dieses Anschlags überhaupt kosten . 900 4. Für 240 lausende Fuß Mauer um den Hof mit einem Thore gut anzusertigen, u. dazu Fuß hoch, 2 Fuß kark die Fundamente zu legen von Kalkseinen, in allem 10 Schachtruthen, u. dazu zu graben daraut 12 Stein kark, u. in den Bogen 1 Stein kark, im Durchschnitt 1 Fuß kark, 10 K. hoch Mauer gut aufzusühren, 17 Schachtruthen a 1 R. 12 gr. die Mauer auf beiden Seiten gut zu berappen u. zu pußen, auch mit Simsskeinen, von 20 I. lang, gut zu beden, 40 Nuth. a 12 gr. prahm ordin. Kalksteine, incl. Transport a 7 R. 12 gr. prahm ordin. Kalksteine, incl. Transport a 7 R. 12 gr. oo Simsskeine incl. Transport a 7 R. 12 gr. oo Simsskeine incl. Transport a 1 R. 12 gr. oo Subren Malersand                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      |       | 10    |
| hause gleich großes Stallgebaude, welches nicht so viele Scheibewande, auch keine Higungen erhält, würde nach Maaßgabe dieses Anschlags überhaupt kosten  4. Für 240 laufende Fuß Mauer um den Hof mit einem Thore gut anzusertigen, u. dazu kus hoch, 2 kuß start die Kundamente zu legen von Kalksteinen, in allem 10 Schachtruthen, u. dazu zu graben  Darauf 12 Stein stark, u. in den Bogen 1 Stein stark, im Durchschnitt 1 kuß stark, 10 k. hoch Mauer gut aufzusühren, 17 Schachtruthen  2 i R. 12 gr.  kür die Mauer auf beiden Seiten gut zu berappen u. zu pußen, auch mit Simsskeinen, von 20 I. lang, gut zu besten, 40 QRuth.  prahm ordin. Kalksteine, incl. Transport a 12 R. 12 gr.  kur die Maierseine incl. Transport a 7 R. 12 gr.  prahm ordin. Kalksteine, incl. Transport a 12 R. 12 gr.  von Simsskeine incl. Transport a 1 R. 12 gr.  vo Tuhren Mauersand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | 5.00  | 1     |
| mit einem Thore gut anzufertigen, u. dazu Tuß hoch, 2 Fuß karf die Fundamente zu legen von Kalkkeinen, in allem 10 Schachtrutben, u. dazu zu graben Darauf 1½ Stein kark, u. in den Bogen 1 Stein kark, im Durchschnitt 1 Fuß kark, 10 F. hoch Mauer gut aufzuführen, 17 Schachtrutben 2 1 R. 12 gr. zur die Mauer auf beiden Seiten gut zu berap: pen u. zu pußen, auch mit Simskeinen, von 20 Z. lang, gut zu becken, 40 QRuth. 20 Z. lang, gut zu becken, 40 QRuth. 21 gr. 20 Frahm ordin. Kalkkeine, incl. Transport 20 Simskeine incl. Transport 20 Simskeine incl. Transport 21 gr. 22 gr. 23 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hause gleich großes Stallgebaube, welches<br>nicht so viele Scheibemanbe, auch feine<br>higungen erhalt, murbe nach Maafgabe                                                         |       |       |
| pon Kalkkeinen, in allem 10 Schachtruthen, u. bazu zu graben at R. 12 gt. 15 Darauf 13 Stein kark, u. in ben Bogen 1 Stein kark, im Durchschnitt 1 Fuß kark, 10 F. hoch Mauer gut aufzuführen, 17 Schachtrutheu at R. 12 gt. 25 12 str bie Mauer auf beiden Seiten gut zu beraps pen u. zu pußen, auch mit Simskeinen, von 20 I. lang, gut zu becken, 40 QNuth. a 12 gt. 78 5000 Mauerkeine incl. Eransport a 7 R. 12 gt. 00 Simskeine incl. Transport a 7 R. 12 gt. 00 Comen Kalk incl. Transport a 1 R. 12 gt. 0 Tuhren Mauersand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |       |       |
| für die Mauer auf beiden Seiten gut zu beraps<br>pen u. zu pußen, auch mit Simssteinen, von<br>20 I. lang, gut zu becken, 40 QNuth. a 12 gr. 20<br>Prahm ordin. Kalfsteine, incl. Transport a 7 N. 12 gr. 78<br>5000 Mauersteine incl. Transport a 7 N. 12 gr. 12 l2<br>00 Simssteine incl. Transport a 1 N. 12 gr. 12 l2<br>0 Tonnen Kalf incl. Transport a 1 N. 12 gr. 7/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | von Ralffteinen, in allem 10 Schachfrutben,<br>u. bazu zu graben - a 1 R. 12 gr.<br>darauf 14 Stein ftark, u. in ben Bogen 1 Stein<br>ftark, im Durchschnitt 1 Fuß ftark, 10 K. boch | 15    |       |
| 20 3. lang, gut zu beden, 40 QRuth. a 12 gr. 20 Prahm ordin. Kalffteine, incl. Transport a 7 R. 12 gr. 187 12 co Simsfteine incl. Transport a 7 R. 12 gr. 12 l2 o Simsfteine incl. Transport a 1 R. 12 gr. 12 l2 o Fuhren Maiersand a 2 gr. 7/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ur bie Mauer auf beiben Geiten gut ju berap,                                                                                                                                         | 25    | 12    |
| 5000 Matterfielne incl. Eransport a 7 N. 12 gr. 187/12 00 Simssteine incl. Eransport a 1 N. 12 gr. 12/12 00 Connen Kalk incl. Eransport a 1 N. 12 gr. 45 00 Fuhren Matterfand a 2 gr. 7/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 3. lang, gut ju beden, 40 QMuth. a 12 ar.                                                                                                                                         | 7     | M.    |
| © Simssteine incl. Transport a 1 R. 12 gr. 45 o Tuhren Mauersand a 2 gr. 712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | prahm ordin. Kalffteine, incl. Transport a 13 M.                                                                                                                                     |       | 12    |
| o gubren Mauerfand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oo Simsfteine incl. Transport .                                                                                                                                                      | 12    |       |
| für allerlen Rleinigfeiten 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Suhren Manerfand a 2 gr.                                                                                                                                                             | 1     | 12    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ur allerlen Rleiniafeiten                                                                                                                                                            | 3     |       |

٠ . . . . .

.

. :

## 5. Für 2 Brunnen, jeben mit 2 Plumpen angulegen.

| Fur Arbeitslohn und Materialien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meie. | gr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Die Brunnen auszugraben 16 Auß tief, die Brunnenfaften zu sehen, und die Brunnen mit Felbsteinen, 4 Auß im Lichten, mit gut auszusehen, in allem pro Juß 1 Athlir. macht fiehnene Plumpenramme zu machen, a 24 K. lang, zu bearbeiten, mit Delfarbe gut anzus freichen u. aller Zuthat an Loden Talg, Stansgen z. anzuschaffen a 10 Efur ben Beschlag an ben Plumpen, auch Bentilen und kupfernem Stiefel 29 Lichnene Sageblode zu ftammen u. zu fahren a 28 fiehnene Sageblode zu stämmen u. zu fahren a | R. 36 |     |
| 32 Fuhren Feldsteine ju faufen u. ju fahren a 12g<br>Ruhre Mood<br>ar bie Brunnen ju überpflastern u. für allerlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r. 16 | 13  |

#### 6. Anschlag

tur Erbaumg eines Babehauses für die Armen, von 15 Tuß lang, 15 Tuß breit, 7 Juß in Wänden hoch, einmal verriegelt, mit 5 Gebind Sparren, stehendem Dachstuhl und einfachem 8 Zoll weit gelattetem Ziegels und Zeltdache, welches alles nach der bepliegenden. Zeichnung auf einem Rost zu erbauen nothig ist.

| Ý     | Arbeitelohn und Material                                                                                                                         | lien,                                            | Rete. | gt. | pf. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----|-----|
| - ben | oftpfable, a 15 F. im Durchschnitt le<br>n Gebaube, gut zu fpigen, oben 3<br>chneiden u. mit der Lauframme a<br>ruft gut einzuschlagen, in allem | ang unter<br>apfen ans<br>uf einem<br>- a 18 gr. | 15    | 18  | ,.  |
|       |                                                                                                                                                  | Latus                                            | 15    | 18  | 7   |

| Materialien und Fuhrlohn.                                                                                                                                | Rete. | gr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Transport -                                                                                                                                              | 1049  | 5   |
| o Fuhren Lehm . s a 10 gr.                                                                                                                               | 25    |     |
| Schod Lebinftrob . a 3 R.                                                                                                                                | 3     |     |
| o Schock Lattennagel a 4 gr.                                                                                                                             | 10    | 23  |
| für gufallige Ausgaben, Botenlohn tc.                                                                                                                    | 7     | 19  |
| Summa -                                                                                                                                                  | 1110  |     |
| bause gleich großes Stallgebaube, welches nicht so viele Scheibemanbe, auch feine higungen erhalt, wurde nach Maafgabe bieses Anschlags überhaupt koften | 900   |     |
| . Für 240 laufende Fuß Mauer um den hof<br>mit einem Thore gut anzufertigen, u. dazu                                                                     |       | 1   |
| Buß boch, 2 guß ftarf die gundamente ju legen                                                                                                            | 11/   | 9.  |
| von Ralffteinen, in allem 10 Schachfruthen,<br>u. baju ju graben . a I R. 12 gr.                                                                         | 15    |     |
| Darauf 11 Cfein ftart, u. in ben Bogen 1 Stein ftart, im Durchiconitt 1 guf ftart, 10 ff. hoch                                                           |       | 1   |
| Mauer gut aufzuführen, 17 Schachtruthen                                                                                                                  |       | 14  |
| fur bie Mauer auf beiben Geiten gut gu beraps                                                                                                            | 25    | 12  |
| pen u. ju pugen, auch mit Gimsfteinen, von                                                                                                               | LAN.  |     |
| 20 3. lang, gut ju beden, 40 QMuth. a 12 gr.                                                                                                             | 20    |     |
| Prahm ordin. Kalffteine, incl. Transport a 13 R.                                                                                                         | 78    |     |
| oo Simsfteine incl. Transport . 7 3. 12 gt.                                                                                                              |       | 12  |
| o Tonnen Ralf incl. Transport . a I R. 12 ar.                                                                                                            | 45    | 153 |
|                                                                                                                                                          | 7     | 12  |
| o gubren Mauerfand                                                                                                                                       | 2     |     |
| o Fuhren Mauerfand<br>für allerlen Kleinigkeiten                                                                                                         |       |     |

### 5. Für 2 Brunnen, jeden mit 2 Plumpen angulegen.

| Fur Arbeitslohn und Materialien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mete. | gr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Die Brunnen auszugraben 16 Auß tief, die Brunnenfasten zu setzen, und die Brunnen mit Felbsteinen, 4 Auß im Lichten, mit gut auszusesten, in allem pro Auß 1 Athlir. macht fiehnene Plumpenramme zu machen, a 24 K. lang, zu bearbeiten, mit Oelfarbe gut anzusstreichen u. aller Juthat an Loden Talg, Stansgen zt. anzuschaffen a 10 R. wrben Beschlag an ben Plumpen, auch Bentilen und kupfernem Stiefel a 9 R. fiehnene Sageblode zu fammen u. zu fahren a 2R. Tuhren Kelbsteine zu faufen u. zu fahren a 12 gr. Kubre Moos | 36    |     |
| Şumma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136   | İ   |

#### 6. Anschlag

jur Erbaumg eines Babehaufes für bie Armen, von 15 Tuß lang, 15 Tuß breit, 7 Juß in Wänden hoch, einmal verriegelt, mit 5 Gebind Sparren, flehendem Dachstuhl und einfachem 8 Joll weit gelattetem Ziegels und Zeltdache, welches alles nach ber benliegenden Zeichnung auf einem Rost zu erbauen nothig ift.

| 2 % | Arbeitelohn und Material                                                                                                              | lien. |       |     | Meir. | gt. | of. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| bet | oftpfable, a 15 F. im Durchschnitt lan Gebaude, gut zu fpigen, oben Sichneiden u. mit der Lauframme aruft gut einzuschlagen, in allem | apfer | t ans | gr. | 15    | 18  |     |
|     |                                                                                                                                       |       | Latu  | 15  | 15    | 18  | Γ   |

| Arbeitslohn und Materialien.                                                                                                                                                              | Reie. | ge. | of.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|
| Transport -                                                                                                                                                                               | 15    | 18  |       |
| 96 Buß Selme auf die Pfable ju legen, mit Schwalhenschwanzen ju verzapfen u. gut auss juarbeiten, in allem - a I gr.                                                                      |       | 1   |       |
| 5 Gebind Sparren in bem Gebaube, mit ftehens<br>bem Dachftubl, u. die Bande 7 Fuß boch imal<br>berriegelt, gut zu verbinden u. zu richten, incl.<br>Holzbeschlag u. Schneibesohn - a 2 R. | 10    |     |       |
| 1132 QFuß Außens u. innere Bande mit gehobels<br>ten u. gespundettn Brettern gut zu bekleiden,<br>incl. 2 Fenfter mit Borschiebebretter n gut aus<br>zufertigen, in allem - 2 3 pf        | ti    | 19  | Α.    |
| 256 QTuf Boben gut gehobelt u. gefpunbet ju<br>bielen, incl. Unterlagen ju legen, auch Breps<br>pe ir. Ereppengestelle gut ju verfertigen, in<br>allem                                    |       | 16  |       |
| 64 guß Simsbrett ju machen und angunageln a 6 pf                                                                                                                                          |       | 8   |       |
| 4 gespundete Thuren in den Babezimmern mit gutem Beschlag, Schloß und Schluffel, auch Plageln anzusertigen, in allem - a 2 R                                                              | . 8   |     |       |
| 128 QFuß Baschbank von boppelten Bolen, a 3<br>Boll ftark zu machen mit einem Rand barum,<br>recht wasserbicht gut anzufertigen - a 6 pf                                                  |       | 16  |       |
| Das Dach mit 1500 Dachfteinen auf 8 Boll weit<br>gut einzubeden, ju latten u. ju verftreichen,<br>in allem a 1 R. 8 gr                                                                    |       | 2   | 20.00 |
| 44 Stud Soblfteine gut in Ralt ju legen und angunagein - a 4 p                                                                                                                            |       | 14  | 8     |
| Larus                                                                                                                                                                                     | 51    | 19  |       |

| An Holz wird                                                                                                                                                                               | hierzu erfordert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fart<br>Bau                           | tel<br>holz.                                               | Rtfe. | gr. | Df.                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------|
| ganz Mittelbauh: 96 Fuß Helmen — 5 Balken, a 16 F. l. 10 Paar Sparren, lang, von halb I. 3 Kehlbalken, a 8 F. — 3 Stiehle zim ftehe ganz Mittel 10 Paar Knaggen, Mittel 96 K. Riegel — voi | ang — bito — - im Durchschnitt a 6 im Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt — bito — - in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt and Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschnitt a 6 in Durchschn | F.                                    | 315<br>96<br>80<br>60<br>12<br>15<br>18<br>18<br>147<br>96 |       | 19  | 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                                                                                                                                                                                            | macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | 920                                                        |       | l   | l                                       |
| balbe Meile angu<br>4 Stud bavon gu I<br>3u 1532 Quif C<br>Wande, auch Er                                                                                                                  | ibolg gu ftammen u.<br>ifahren<br>Jalbholg zu schneiben<br>Spundbielen gur Bel<br>eppe u. Ereppengeste<br>erden erfordert an B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fleidung<br>Me, inc                   | 2 gr.<br>2 gr.<br>der<br>lusive                            |       | 8   | -                                       |
| wenn 9% Stud aus<br>geschnitten werd<br>But Waschhant 128<br>macht 5% Brett 3<br>Bu Latten, in alle                                                                                        | einem Sageblock<br>en<br>3 QF., a 24 QF.,<br>geblig, pher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t.Brett<br>7 Sage<br>2 Sage<br>1 Sage | blåde<br>blåde                                             |       | -   | -                                       |
|                                                                                                                                                                                            | macht also 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | o Stúd                                | P.                                                         |       | ,   | F                                       |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                            |       |     |                                         |

| Baumaterialien und Arbeitelohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rue. | gr.                                  | of. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|
| Transpert -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95   | 3                                    | 8.  |
| rostud tiehnen 24fußige gute Sageblode zu kamsmen und fabren a R. Diefelben aufzuschneiben a 1000 7 N. 12 gr. 4. Hohlsteine a 1000 7 N. 12 gr. 2 Come Kalk zu kaufen, anzufahren u. zu löschen Fubren Mauersand a gr. 5 Chook Bobenspiker a 6 gr. 5 Chook Lattennagel anzukaufen a 4 gr. Sie Eisenwert, als Ketten und Llammern zur Beseitigung ber Waschbank, incl. Anaggens magel 2c. |      | 13<br>6<br>20<br>12<br>4<br>12<br>20 |     |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146  | I                                    | 7   |

### 7. Anschlag

jur Erhauung eines neuen gelehmten Bactofens mit Biegeln gebeckt, jur Reinigung ber Aleiber, ohnweit bem Babehause belegen.

| Arbeitelohn und Materialien.                                                                                                                                                                                          |   | Mitte. | gr. p |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|
| Den gangen Bacofen gut zu lehmen und mi<br>Dachfeinen zu beden, and bie Jundament,<br>und ben heert hierzu gut aufzumauern, in<br>allem<br>Eine fleine eiferne Thure vor bem Einheizloch,<br>mit hespe, hate u.Rfinke |   | 5      | 12    |
|                                                                                                                                                                                                                       | _ | 1      | 100   |

| × 1 1                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | r   | 1        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|
| Arbeitslohn und Materialien.                                                                                                                                                                                                                                | Mate.                   | gr. | Þf.      |
| Transport -                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 5                     | 12  | 1        |
| 1000 Mauerfteine baju gu faufen                                                                                                                                                                                                                             | 7                       | 12  |          |
| 500 Dachfteine<br>10 Fuhren Lehm angufahren u. aufzuwerfen a 10 gr.<br>Fur allerlen, als Lehmftroh u. bergleichen                                                                                                                                           | 3<br>4<br>1             | 18  | 1        |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                       |     | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |     |          |
| und eine Affignation auf die nachfte Sonigl. Forft                                                                                                                                                                                                          | Ottie.                  | gr. | )<br>≽f. |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | 352<br>372<br>190       | 12  | Pf.      |
| und eine Affignation auf die nachste Königl. Forst auf 176 Stud Sageblode, a 24 Jus, - a 2 R. — 186 Stud stark liehnen Mandholz - a 2 R. — 127 Stud fiehnen Mittel - a 1 R. 2 gr. — 14 Stud Schwammbaume - a 1 R. 8 gr. — 40 Bobls u. Ruftstangen - a 6 gr. | 352<br>372<br>190<br>18 | 12  | of.      |

# RECAPITULATION.

| Bur bas große Armenhaus           | 9248    | Athle.             |
|-----------------------------------|---------|--------------------|
| a. Fur bas Lazareth               | 1110    |                    |
| 3. Fut ben Bolge und Biebftall    | 900     | <u>.</u> ,         |
| 4. Fut die noth. Sofmauet u. Thor | zc. 354 | -                  |
| 5. Tur a Brunnen :                | 136     | <del>-</del>       |
| 6. Fut ein Babehaus               | 146     | ن د الاستان المعتب |
| 7. Fur ben Badofen                | 23      | <b></b> ' ·        |
| 8. Für Braue u. Ruchengerathe 20  | . 617   |                    |
| Summa                             | 12573   | Athlie.            |

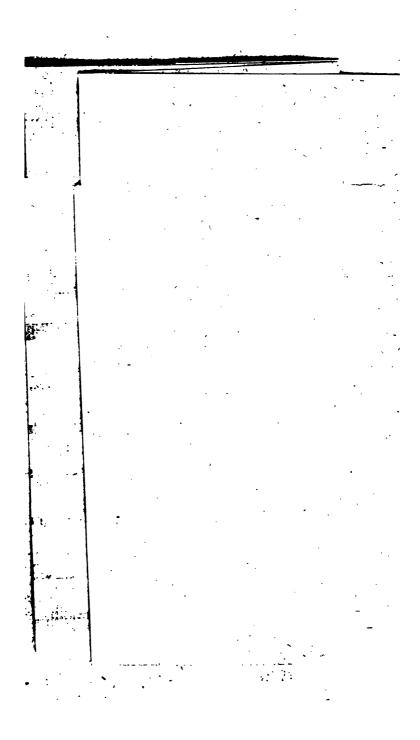



. . . . .

1525. 1(v.2) Kupfer

cole def.

RI

.

•



